



ND 623 M314 ROBA



## Künstler-Monographien

Bu Berbindung mit Undern berausgegeben

ron

b. knadifuß

XXVII

Mantegna

Bielefeld und Keipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897  $\mathfrak{Von}$ 

## Benry Thode

Mit 105 Abbildungen nach Gemälden, Kupferftichen und Geichnungen



897578

Bietefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klafing 1897



Mon diesem Werte ist für Liebhaber und Freunde besonders lururiös

## eine numerierte Auggabe

veranstaltet, von der nur 50 Eremplare auf Ertra-Kunstdruckpapier bergestellt find. Jedes Eremplar ift in der Presse forgfältig numeriert (von 1-50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Eremplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Alusgabe, auf welche jede Buchbandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





Andrea Mantegnas Bilbuis. Brong bum am Grabbentmal bes Meifteis von 1506 in E. Andrea ju Mania



## Andrea Mantegna.

pie Fülle funftlerijcher Ericheinungen, Die lichen Begeisterung und bramatischen Aus-Manniafaltiafeit fünitleriicher Richtungen, welche mabrend bes funischnten ausfüllende Runft Giottos nicht über bas Jahrhunderte in Italien ju Tage treten. erfüllt ben Foricher, beifen Blid alle Gingelheiten in dem Gesamtbilde biefer Runftepoche auffncht, mit bem größten Erftaunen. Gewaltiam und unwideriteblich icheint eine lange gurudgehaltene Echaffens und Beitaltungefraft fich aus bem Innern nach außen Bahn zu brechen - in gleicher Weise in Taufenden bon Individuen vorwarts brangenb, ale galte es, mit Meißel und Binfel fich ber Welt gu bemachtigen. Die Außendinge, die fich in nie endenbem Bechiel bem Auge anfdrängen, werden als Bilber gefangen und bon einem die Ginbildungefraft befeelenden lebhaften Befühl git nenen Rafurgebilden menichticher Echopfung umgestaltet. Wer freilich Diefes an Rünftlerthaten reiche Cabronnbert aus ibm allein zu erflären versuchte, wurde es nie versteben fonnen. Rur in den vorangebenden Reiten entbedt man bie treibenden Arafte, welche ben Genins bes italienischen Boltes jur Schaffenelnit medten : in jener Epoche einer großen fociaten und religioien Bewegung, welche ben eigentlich ichopferiichen Teil ber Menichheit, Die unteren Schichten bes Bolfes, befreite und mit ber gefellichaftlichen Reugestattung gugleich ein neues, ichlicht voltstümliches, innertiches Chriftentum jur Berrichaft brachte. biefen Beiten erhielt bie Phantaffe und bas Befühl die Richtung auf das 3deal, wel dies bas Biel ber Renaiffancetunft merben follte. Roch vermochte trots after jugend

brudefraft die bas viergebnte Sabrbundert Inpiide der Formenbildung binanszutommen, aber fie idmi und entwidelte alle Grundmotive des Stifes und der Dorftellung. Um 1400 wendet man fich der Aufgabe gu, bas Formale und die fünftlerifden Mittel auszuhifben gemein Andeutende muß bem beionberen Bermirtlichenden weichen: burch eingebenbes. bas Gröfte wie das Mleinite umfaffendes Studium ber Natur merben ber Rhantafie in beilfamfter Weije Echranten gefest. Run galt es, Die Ericheinung Des Menichen nach feiner organischen Bedingtheit in den Proportionen, der Bewegung und dem Aus brudevermogen zu erfaffen, es banbette fich barum, bas allgemein Gefetmäßige burch bas genaue Studium bes Individuellen tennen zu lernen, durch Erforichung ber Beiete bes Gebens, ber Linear- und Luftperipettive das Berhältnis der Figuren im Raume gu beitimmen, und, bem Reichtum bes Schauens ju genugen, mußte eine Meisterichaft in Dem Technischen errungen werden welche die freie und zwangloje Biedergabe bes Erichauten ermvalichte.

Mit Diefen Anfgaben feben wir in Der verichiedenartigften Beije Die Bifdhauer und Mater bes Quattrocento unermudlich beichäftigt. 3n ben Wertfiatten tommt bem Echuler gu gute, mas ber Meifter gefunden Giner ternt vom Anderen in einem. fait mochte man jagen, inftinttiven Befühl bavon, bag es fich nicht um die Driginglität Des Gingelnen, fondern um ein gemeinfam gu

Erreichendes handelt, und dant diefer Chr. ehrung bes von den Alten hinterlaffenen geprägten Berfonlichteiten zu thun haben.

tichfeit und Aufrichtigfeit bewahrt eben boch Erbes, welche bie großen Dichter Betraren Beder feine Eigentümlichkeit in fo hohem und Boccaccio guerft als die Grundlage Dage, bag wir es fast nur mit icharf aus: frei menichlicher Bilbung erkannten und priefen, hatte eine eingehende Beichäftigung Muf bem mulifamen Wege aber gur Er- ber Gelehrten mit den Schaben ber alten langung einer beutlichen und gesehmäßigen Litteratur und ben antiten Runfibentmätern



Mbb. 1. Chriftue im Grabe. Im Mufeo Civico su Babua. Rach einer Driginglphotographie bon Gebr. Mingri, Floreng.

fünftlerischen Sprache bot fich neben ber gur Folge. Die Rünftler folgten bem Sin-Ratur nun auch die Untife ale hilfreiche weise: man fah ftaunend die hohe Form-Führerin an. Geit dem vierzehnten Sahr- vollendung ber romischen Banten, Statnen, hundert war eine erneute Begeifterung fur Reliefe, Mungen und Gemmen, man ent-Die litterarischen und funftlerischen Werte bedte in ben Schriften Die Darlegung ftilibes römischen Altertums eingetreten, welches ftischer und technischer Regeln, man fand als glorreiche nationale Bergangenheit felbit endlich eine Gulle angiehender Stoffe ber im frühen Mittelalter mehr ober weniger Darftellung. lebendig im Bewuftsein bes italienischen Bolfes gelebt hatte. Die vertiefte Ber- bedeutungevoll die Unregungen waren, welche

Go groß aber auch biefe Ginbrude, fo

von jener Geite ber bem ftrebenden Rinnt. Das Chriftliche, nur ausnahmeweise murben Boeal Doch ein von dem antilen burchaus Gotter und Gelben faft nur Die Ramen

ter namentlich fur die Durchbildung bes Stoffe der alten Sage und Geichichte be Formalen geboten wurden, jo blieb bas im handelt, und, wenn dies ber Gall mar, ge driftlichen Stoff und Beinhl murgelnde ichah es in einer fo freien Weife, bag



verichiedence, und die er grade Rraft (1 mill follon des Alterrams & dan baber großen Runftbewegung ber Rengiffance will fich vorzugemeife gerade barin, bag in Runftler ber Antife gegenaber thre be .. Gelbitanbigfeit bemahrten, mbem fie ben Derjetben fernten, micht aber in nachabitten

writ all an a bychmen Safabagoras cadruftlich Boat bemen belte gote 20 migget gefund batte und daber bas bind riich Begenitand ber Taritellung war und blieb teit von der Antike Die beimannig bei Ript



2006 3. Die feilige Euphemig. Im Mueum gu Reapel

deutlichsten Symptome bes

Bermag nun nur bas fundige Huge in den Berfen fait aller aroßen Meifter Des Quattrocento den Ginfluß ber Untite. wie er fich in ber gefen mäßig organischen Durchbildung ber menichlichen Geftalt namentlich im Unfang ber Beriode fundgibt, 3n gewahren, tritt als bas ben Ginbrud Beitimmende vielmehr immer das Studium ber Ratur hervor, jo hat es doch einen Rünftler gegeben, welcher feine leibenschaftliche Bewunderung der Untife ouch in ieinen Schopfungen beutlich gur Schan trägt, ja welcher bis zu fo bohem Grabe vom Altertum fich bat infpirieren laffen, baf er inmitten ber ichaffenben Geifter jener Beit eine gang gefonderte Stellung einnimmt: Andrea Mantegna, ber, an Genie nur ben größten Bildnern aller Beiten zu vergleichende. Berricher und Gübrer ber norditalienischen Runft in ber zweiten Salfte bes fünfsehnten Jahrhunderte.

\* \*

In i Städte, Padna ma Wantha, haben lange um die Ghre gefritten, der Geburtsort Mantegnas gemeien zu fein, beide mit Unrecht, denn eine fürzlich geinudene Urfunde neumt ihn Schn eines Rafins (Biagio und in Vicenza im Jahre 1431 geboren. Wie es icheint, dat der Knade früh feinen Kater verferen und in aus Aufrechen und in aus Aufrech eines Rafie verfein geboren.

nahme und Pflege der griechisch erömischen dem in Padna hochangesehenen Mater Fran-Mithologie und Atlegorie ist eines der cesco Sanarzione gekommen, ats dessen Moutiviohn er 1444 in einer Urtunde ge- ihm feindlichen Runftlereligne bes Bacopo die Runftlergenoffenichaft berichtet. Das tegna ichon feit lange febr gelodert waren. Berhaltnis gu feinem zweiten Bater icheint

nannt wird. Daß er ichon bamals die Bellini angeichtoffen habe, mag Wahres Malerei betrieb, bezengt dassetbe Dofn- enthalten ficher ift es, daß bie Bergensment, welches von feiner Aufnahme in begiehnigen gwischen Canargione und Man-

Die erften Anweifungen in ber Unnit jedoch nichts weniger als erfreutich und verdantte Mantegna gleichwohl dem Franinnig gewesen gu fein. Im Sabre 1447 cesco, welcher einen fo großen Ruf als mußte eine Streitigfeit durch einen Rom- Lebrer bejoffen bat, daß er im Gangen nicht promif behoben werden, welcher fpater weniger als 137 Echüler erzogen haben



Abb. 4. Die Berufung ber sohne Bebedat und bie Bertreibung ber Damouen buich ben beiligen Zafobue. Banbaemalbe in ber Riiche ber Eremitani in Sabna Rach einer Oriamalphotographie von Webr, Mingri, Aloreng.

fich barüber geargert, bag Andrea fich ber hatte boch in biefer heimat ber auf in

1455 annulliert worden ift, weil nach foll. Die Bedeutung Diejes "Baters ber Ansfage bes Richters Andrea gur Beit, Maler", welcher aufangs feit 1422 ats als ber Rompromif geichloffen ward, noch Echneiber und Munititider thatig geweien minorenn gewesen und von Squargione war und erft feit 1441 im Gifdenregister betrogen worden mar. Damals 1455 ift ber Maler ericheint, beruhte weniger auf jebenfalls ber Bruch gwijchen Beiben, bon ber Malerei felbit, ale auf bem gang neuen dem auch ber alte Biograph der italienischen Pringip des fünftlerischen Unterrichtes, wel-Runftler, Bafari, noch gu feiner Beit, in des er in feinem Atelier gum Ausgangs ber Mitte bes jedgefinten Sahrhunderts, puntt des Echaffens machte. In feiner gebort bat, ein vollfiandiger gewesen Die anderen Stadt Ataliens vielleicht war bas Tradition über die Urfache des Monfliftes, humaniftische Etudium des Attertumes jo welche Bafari mitteilt: Zonargione babe frubreitig betrieben worden, wie in Badua: lottore Betraren felbit, welcher feine lette bes Titus Livius entbedt gu haben glaubte,

Lebenszeit in den naben enganeiichen Ber Beigte bas Radmirten ber von dem Dichter gen jugebracht hatte, die enticheidenden Un- gewechten Begeifterung für die Antife.



Abb. 5 Ter beilige Satobus tauft Germogenes Banbgemaibe in ber Rirde ber Eremitan ju Babn :. with einer Erramalphotographic pon Gebr. Mingri, Alorens

welche fich im Salre 1413 ber gangen auch diesen neuen wiffenschaftlichen Zbealen Stadt bemachtigte, als man bas Grabmal gunacht falt, ja feindselig gegenüber ver-

regungen hierfur gegeben. Die Aufregung, Mochte Die alte Univerfität ber Stadt fich

burch den edlen und hochgebildeten Balla fünftlerijche Renntniffe geftügten antiquapuntt geiftiger Bestrebungen machte, Araft Deutschland die Echüler gu ihm gog. Reben und Befeelung.

balten, fo erhielten biefelben boch feit 1434 verbreitende Ruf feiner auf wiffenichaitlich-Stroggi, welcher, aus feiner Beinat Gloreng rifden Lebrmethobe wird es gewesen fein, verbannt, fein Saus in Badna gum Mittel- welcher von allen Geiten, ja felbit aus Die Begierbe, die viel ben Beichnungen mogen auch Statuen und beiprochenen und gefeierten Werte ber alten Reliefe, Die er auf feiner Reife erbeutet, Runft mit eigenen Angen gu feben, bat ben Lehrlingen als nachzuahmende und gu



Abb. 6. Gruppe von Giguren aus ber Taute bes hermogenes in ber Rirche ber Gremitani ju Pabna. (Rach einer Criginalphotographie von Gebr. Mitnari, Gloreng.)

es wird uns berichtet, bag er, ein Bor ganger bes Enriacus von Ancona, nach Briechenland geichifft fei und dort "alles Bemertenswerte teils der Erinnerung einnahmen hat er bann jeine Runftlehre be grundet, und nichts anderes, als der fich Altarbild, welches den heiligen Sierennmus

Squargione auf die Banderichaft getrieben : ftudierende Borbilber in feinem Saufe por Angen gestanden fein. Bon feinen eigenen fanitierischen Sabigfeiten gengen beute nur noch zwei Werte, Die einzigen, welche von gablreichen, archivalisch genannten Arbeiten gepraat, teils nachgezeichnet habe". Auf erhalten find. Der Bergleich ergibt, bag ben Edjat ber mit beim gebrachten, nach Squargione die an ihn ergangenen Auftrage antiten Runftdentmatern geferrigten Auf. jumeift wohl von Schulern ausführen ließ, benn bas im Jahre 1152 entitanbene inmitten von anderen Keilsgen seigt siest im Muse zu Badua, trägt in seiner ichwachen, trodenen Zeichmung und dem Mangel an jedem solorifischen Geschung und den einen ganz anderen Stil zur Schan, als das mit dem Namen des Kinfilters bezeichnete Madonneussist in der Verliner Gaseichnete Kadonneussist in der Verliner ber Madonneus Tonatellos nachalmend, icharfe Konturterung und frästige Farbenstimmung aufweilt.

2115 bieje Bilber entstanden, hatte Dantegna felbit ichon Broben einer Meifterichaft abaelegt, welche affe Leiftungen feines Lehrers und feiner Mitfchuter weit in ben Schatten ftellten, weil fein Genius fünftlerische Möglichkeiten gewahrte, die den Anderen verborgen blieben, aber der Umstand, daß er als Anabe gerade zu diesem Mann in Die Lehre fam, ift doch von größter Bedeutung für feine geiftige Entwidelung geworben. Gein inniges, gang einzigartiges Berhältnis gur Antite erflärt fich nur aus ben Ginbruden, welche er in feinen früheften Angendighren bon berfelben erhielt - nur bas Atelier, nur bie auf reicher Auschaumng berubende, Die Borbilder ergangende Lehre Squargiones vermochte ihm aber biefe Ginbrude zu gewähren. Rein anderes Meifteratelier in Morditalien, felbit feines vielleicht in Floreng, hatte ihm in fo ausgebehnter Weise Die Belt bes Altertums erichtoffen. Mochten die anderen Lehrlinge nur die Angerlichfeiten und bas Einzelne in Diefen ehrmurbigen Überbleibfeln alter Rultur gewahren, fein fühner und ftarter Blid drang in die Tiefen und erfaßte ahnend den lebendigen Beift Diefer Runft. Seine Phantafie erfüllte fich mit Bilbern von ragenden Triumphbogen, weitraumigen Umphitheatern, Tempel- und Palaftruinen, feierlichen Götterftatuen und ftarten Selbenbildniffen, fiegreich in die Beimat eingiebenden römischen Seeren, baccbantischen Dionpfifden Geften. meerburchitreifenden Eritonen und Rereiden, fpielenden Amoretten, ichwerlaftenden Gruchtgehängen, frei und harmonisch fliegenden Atanthusblattwogen. großgügigen Ruhmeeinschriften. Ale Squargione im fremden Lande feine Zeichnungen angefertigt und feine Renntniffe bereichert hatte, fonnte er nicht abnen, zu weffen Bunften und zu welchem Zwede er es that;

Knaben, der and Bicenza zu ihm tam, waren alle diese Schäße gesammelt worden, weil nur ihm aus innerer Schauenstraft es vergönnt sein sollte, sie sich zu eigen zu machen und in großes, neues fünstreifdes Geben umswondeln!

Aber diefe frühe Befanntichaft mit ben fünftlerifden Borftellungen und Ausbrucksformen der Bergangenheit, welche fo förderlich in einer Begiehung fein follte, batte boch auch ihr Bedentliches. Go erstaunlich die Begabung Mantegnas war, mußte bie Beichaftigung mit einer trop Allem toten Sprache ber Runft die natürliche Ausbildung ber naiven, angeborenen Unichanungsweise beeinträchtigen. Dem driftlichen mobernen Empfinden blieb die Antike boch etwas bei allem Reize und Bauber ihrer Ericheinung Frembartiges: Die Berfenfung in ihre Gebeimniffe lentte bon bem unmittelbar Berftandlichen und Lebendigen ab. bas Streben nach einer Berbindung des Alten und Reuen führte notwendig zur Reflerion, bas gelehrte antiquariiche Intereffe beengte bie Freiheit bes reinen fünftlerifden Gefühles. Mantegna , Unbrea noch ehe er ichopferifche Gelbitanbiateit erlaugt batte. unter ben Bann ber antiten Runft geriet, war bestimmend für fein ganges Leben. Bon Anfang an erhielt fo fein Schaffen, beffen Rraft boch in einer ftart fühlenden, ja ungestumen Geele murgelte, eine Richtung auf bas Lehrhafte, problematifch Berftanbesgemäße: Die wunderliche Mischung von leidenschaftlichstem Seelenausbrud und fühler Berftanbesberechnung wird bas Birtung und Beien feiner Berfe Kennzeichnende.

In der Bermittlung ber Befanntichaft mit ber Antife liegt Die Bedeutung, welche Sanargiones Unterricht für Manteanas Entwidelung gehabt hat. Nach ber Geite bes Technischen und Malerischen scheint er feine wichtigen Unregungen gegeben zu haben. Ein fleines, Chriftus im Grabe barftellenbes Gemalbe im Mufeum gu Badna (Abb. 1), welches die, wie es icheint, echte Bezeichnung: "Opus Andreae Mantegnae pat." frägt, wurde, falls es ein Bert bes Runftlers ift, beweifen, bag biefer in den Unfangen feiner Thatigfeit fich an die Richtung des umbrifchen Malers Gentile ba Fabriano, welcher in ben zwanziger Jahren des Jahrhunderts mit bem Beronejen Bittore Bijanello in unr für diefen leidenschaftlich erregbaren Rorditalien, besonders auch in Benedig



2166. 7 Die Reiniterlines ber berliffen Bitobue jum Tore Manbaemelle in ter Muche ber Grenthun gu Babna Radi einer Cregnalphotographie von Webr Minare, Blotens

Rachahmer gefunden hatte, angeichloffen bat. Sand Andreas gemalt fei. Das Bilbeben erinnert burchans an bie Werte bes ju jener Beit in ber Lagumen ftabt viel beichäftigten Michele Grambono. Miemand wurde, ohne die Buichrift, auf

thatig geweien war und hier gablreiche ben Wedanten tommen, daß es von ber

Bene weich empfindungsvolle, den Reis farbiger Details liebende, gart modellierende Munitmerie Wentiles, welche im Rorben ben Ubergang aus bem ftrengen, geichtoffenen

Ent Giottos in Die naturaliftiiche Birtlich- fur Die gewaltigen Berte machen, welche teitsanichanung bes fünfrehnten Sahrhunderts permittelt, follte in den breifiger und vierziger Sabren den fühnen Meuerungen der Glorentiner weichen. Drei große toofanische Rinftfor verpftangten die Reinftate der fünftleri iden Entdedungen ihrer Beimat nach Badna. Der erfte, welcher in diefer Stadt bereits 1431 erichien: Fra Filippo Lippi, ein Schüler Majaccios, bes Begründers bes neuen maleriichen Stiles, icheint burch bie Werte, welche er dort ichut, die Aufmerf fanteit Unbreas nicht befonders auf fich gegogen zu baben, aus bem einfachen Grunde, weit Mantegna gur Beit, als er fünftlerisch feben ternte, bereits bie bedeutenditen Schopfungen ber beiden Anderen por Angen hatte, welche feinen Beift in viel ftarterer Weise anregten, als die zwar beiter natürlichen, aber ber plaftifchen Kraft entbehrenden Madonnenhilder des lebensfrohen Monches. Das Studium der Untite mufte den Jüngling gang befondere empfänglich

einen vollständigen Gieg bes Raum und Formengefühles bezeichneten, und es ericheint wie ein wunderbares Beichict, baß gerabe Die Bortampfer Diefer Beftrebungen: ber Mater Baolo Uccetto und der Bitdhauer Donatello im Jahre 1444 nach Badna berufen wurden. Fast gehn Jahre lang ift Donatello, der burch fühnfte Raturanidiauung wie durch unerichopfliche Ginbilbungsfrait gleich ausgezeichnete Begrunder ber Plaftif bes Quattrocento, burch bie Ausführung großer Aufgaben in Babug feitgehalten worden. 3m Berlaufe Diefer Beit entstand ber reich mit mannigfaltigem bilbuerifden Schmud ausgestattete Sochafter pon S. Antonio und bas Brongereiterstandbild bes Gattamalata, in welchem ber Beift ber Rengiffance guerft mit ber Antite in die Edyranten trat. Diefes wie auch affe die unvergleichlich vollendeten. den Altar verberrlichenden Meifterwerfe: den erichütternd ausdrudsvollen Erneifigue,

die intensiv bewegten und doch flatuarifchen Beiligenfiguren. Die in funitreicher Perivettive gabttofe Figuren umichtieftenben Reliefe ber Wunder bes heiligen Untonius, die entgückenben mufigierenden Butten, Die feierlich unbeimlichen Evangetifteninmbole, Die bis an die außerften Greugen beitigen Schmerzensansbrudes gefteigerte Scene ber Brablegung - alles bies hat Andrea Manteana entiteben jeben. Und mandte er feinen erreaten Blid von biefen unbegreiflichen Echopfungen ber Stutping, welche alle Gefete der Materei fich bienftbar gu machen wußte, ab ju den Giganten, meldie Baoto llecello im Balait ber Bitaliani gemalt hatte, fo trat ibm angefichte ber täuichenden Morperlichfeit folder Gestalten und der fühnen Berfürzungen, in beren Bewältigung biefer fanatiiche Greund theoretijder und praftijder ver-



Batobus in bei Rirdie ber Cremitani gu Babua. Sach einer Eriginalphotographic von Gebr Minnari, Alorens

spektivischer Verluche die Aufgade seines kinnsterischen Strebens sah, die Möglichteit höchster plasiticher Wirkung in der Malerei entgegen, als schließe diese die Skulptur in sich.

Solche Gindrücke müffen überwältigende gewesen fein. Der Bögling der Untife fah ein neues Bereich hoben fünftlerifchen Bollbringens fich erichloffen: aber die demfelben entnommenen Injchanungen . wiberfprachen bem an ber Untite gebilbeten Formengefühl nicht, fonbern bienten nur bagu, es weiteranszubilben. Satten Die Berte ber alten Meifter ibm por allem die fünftlerische Notwendigfeit eines organisch - einheitlichen Beweaunasmotives ber menichlichen Figur behufs monnmentaler Gestaltung ertviefen, fo fehrten Paolo Uccello und Donatello ibn die Bebeutung einer einheitlichen Raumwirfung, welche nur burch gesetmäßige perspettivifche Anordnung zu ge-

winnen war, fennen. Seinem ftart ausgeprägten Ginn für die Wiedergabe bes plastifch Körperlichen wurde erft hierdurch die freie Bethätigung in der Malerei ermöglicht. Gestalteneinheiten gu Raum einheiten in braftifch beutlicher Beife gu verbinden, ward fortan fein 3deal, dem alle technisch-malerischen Mittel und bas Studium ber Ratur bienitbar gemacht wur-Derfelbe Rünftler aber, welcher mehr wie alle feine Beitgenoffen berart feinem Schaffen ein beitimmtes und flar erfanntes Pringip gu Grunde fegte, entnahm den bramatifchen Rompositionen Donatellos gu gleicher Reit bas Recht, im Ansbrud ber Affette feinem reichen Gefühlsleben freien Lauf zu laffen, ber Beberrichung Diefes Mus brude burch Die Strenge bee Formenftiles fich ficher wähnend.

Db die geichilberten verschiedenen fünft ferischen Clemente schon in dem Madonnen bifde, welches Mantegna siedzelniganig im

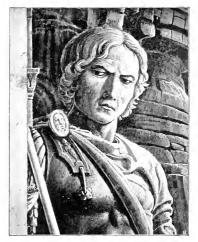

Abb. 9. Ropf eines Ariegers. Tetad aus der Berurteilung des beeltigen Jafobus in der Ariche der Eremitant zu Padua. Rach einer Eriginalphotographie von Gebr. Alinari, Alorenz.

3abre 1415 für die Rirche G. Gofia gemalt hat, zu einem einheitlichen veriönlichen Stite fich verbanden, ift nicht mehr gu ent icheiden, ba bas Bemalbe gu Grunde gegangen ift. Bier Sahre fpater entstand ein Fresto in der Lunette des Sauptportates von G. Antonio, beffen Inichrift "Andreas Mantegna optimo favente munine perfecit MCCCCLH XI Kal. Sextil." das Gelbstbewußtsein bes jungen Meifters und gugleich beffen Stolg auf die erworbene humaniftifche Bilbung verrat. Es stellt bie fnicenden Frangistanerheitigen Antonius und Bernhardinus von Siena bar, welche die von einem Gruchtfrang umgebene Echeibe mit bem Monogramm Chrifti batten. Schlicht und ficher in ber Zeichnung, warm im Jon, bietet bas gubem vielfach beichabigte Bild feine febr beutliche Anichannung von ben Stileigentumtichfeiten Andreas in jener Periode: Dieje gewinnen wir erft ans ben zwei 1154 entitandenen Gemälden.

Das eine, fur E. Binfting ausgeführt, Gestalt bes ichreibenden Lufas einnimmt, befindet fich beute in der Brera gn Mais neben welchem in fleinen Berhaltniffen rechts land Abb. 21. Go tit ein noch im alteren Die Beiligen Beneditt und Euphemia, lints

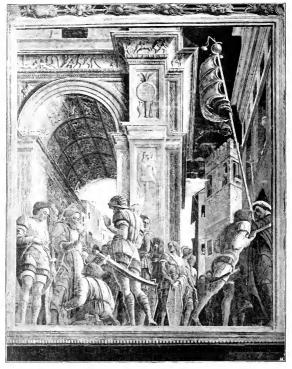

2166. 10. Der Gang bes bertigen Satobne gur Richtftatte Banbgemalbe in ber Nirche ber Eremitani gu Babua. Rad einer Criginalphotographie von Gebr. Minari, Alorens

norte und verschiedene Gelber geteilter Altar- ruber befindet fich der von Maria und

Matifden Weidmad gehaltener, in zwei Etod- ein Bifchof und eine Ronne fteben. Da auffan, beffen Mitte unten Die thronende Johannes beweinte Chriftus und ein Beiliger in halben Riguren. Der Gefantein geführt wurden, und & fann wohl fein brud des Wertes mit feinen vom Gold Zweifel barüber berrichen, daß Mantegna, grund feierlich fich abhebenden Siguren er- als ihm der Anftrag fin eine folche Beiligen-



5 - 11 2: William 1

innert an die Maaridirens en beine der vierziger Sahren von Anten Inde alle und Gievanni Alemanie il Bor Til Bol

Munith to all a ground appropriate and a madate Arimo aufbon uch and alle bed mitte

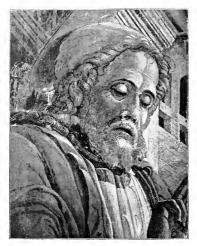

Abb. 12. Ropf bes beiligen 3afobus. Detail aus bem Bang gur Richtstatte. In ber Rirche ber Eremitani gu Babua. (Rach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng :

sumal auch in der Gefichtebildung eine Begiehung ju dem 3deal der Muranesen feit ab, und beginnt eine neue Beriode nicht zu verfennen ift. Aber diese altertümlichen Glemente treten bei näherer Betrachtung boch gang bor ber feffelnben Gigentimfichteit neuer fünftlerischer Unichauungen zurück.

Gin hober Ginn für Monumentalität macht fich in ber feierlich ftatuarifchen Saltung der Figuren und in der plaftischen energischen Durchbildung der breiten ftarttnochigen Ropfe und ber Faltengebung, Die Beichäftigung mit ber Berivettive in ber Babl eines tiefen Angenpunttes für bie oberen Riguren, und die Intenfitat bes Gefühls in Blid, Ropibemegung und Gebarde geltend. Der Schopfer Diefer Beiligen - bies fpricht fich auf bas Dentlichfte aus - will mit bem Bilbhauer metteifern: aleicht bie Bemeinung Chrifti einem Donatellofchen Rejet, fo entitand die berrlich bewegte, in ben

aus einer antifen Gewandftatue beraus, und boch atmet aus Allem, wenn and noch halb gehemmt. ber perfonliche Beift einer gemaltigen, gang Renes ichaffenden Beriönlichfeit.

Wie eine fräftiger und poller entwickelte Schwester ber Euphemia auf biefem Altar wirft die im gleichen Nabre gemalte Gingelfigur derfelben Beiligen im Dinfeum von Reavel (Abb. 3): auch fie aus bem Ginbrud einer antifen Statue entftanden und einer bemalten Stulptur vergleichbar. Starr, in tieffarbige Bewandung gefleibet, von einem Löwen begleitet, fteht fie in großartiger Saltung, mit gebeimnisvollem Blid ben Beichauer bannend, in einem fteinernen Bortal, über melches Fruchtfranze berabhängen. Richts in ihr erinnert mehr an die ältere Runftrichtung bes Gentile und ber Muranefen: mit ber Schopfung biefer Beftalt legt Mantegna bas

Beugnis ber erreichten vollen Gelbständigfünftlerischen Schaffens in Norditalien. Aus der Berbindung des an der Antife gebildeten Formengefühles mit florentinifcher Raumporftellung ift ein neuer, plaftifche Birfung erzielender Raumftil berporgegangen.

28as die Altarbilder in ihrer Beichranfung auf Gingelfiguren nur andenten, tritt mit volliter Erfichtlichteit in ben um die gleiche Beit entstandenen großen bramatifchen Rompositionen gu tage, welche bes jungen Rünftlers Ruhm über gang Italien verbreiten follten.

Bereits im Jahre 1443 hatte Antonio Dvetara testamentariich einem Jacopo Leoni die feiner Familie gehörende Rapelle in ber Rirche ber Gremitani mit ber Bedingung vermacht, daß Leoni ein Legat von 700 Goldaniben gur fünftleriichen Musichmudung Lug weiter Bewander gehüllte Guphemia bes Raumes mit Daritellungen aus ber Legende der Beiligen Jafobus und Chrifto phorus verwende, aber es follten, wie es icheint, Sabre vergeben, ebe ber Erbe ben ibm gewordenen Auftrag ausführte. Gr mandte fich nach Bajaris Bericht an Squar-Mantegna und Niccolo Biggolo, einen Rünftund Werte wir aber noch febr wenig unterund einer fünffeitigen Apfie. Richt fene ungeichidte Sand bat Die Gelber des Arens feben find. gewölbes mit den Bestalten ber Evangeliften gewandtere - es foll nach Rafari Die-Apfie Gottvater. Betrus,

Baulus, Jatobus und Chriitophorus und darunter die vier Rirchenväter ausgeführt. Un der Wand binter bem Mtare ift Die Simmelfahrt Maria, wie es icheint, auch von Biggolo bargeftellt : eine Romposition von jo großer Freiheit und Lebendiafeit, daß die Bermutung ans geiprochen werben fonnte, Manteana felbit babe fie geschaffen. Mit Bestimmt. beit aber ift beffen Mitmirtung nur an ben beiben 28anden des rechtedigen Raumes zu erfennen, auf welchen in je feche großen Gresten bas Leben der bei den Märtnrer, beren Anbenten bor allem gefeiert merden follte, geichildert mirh: non ben amoti Ge malben find acht Andreas Werf, und zwar alle an ber 28and finte befindlichen und die amei unteriten rechts. Cin architettoniicher, grauem Stein nachgeabniter Rabmen, welcher als Ornament an

einem Stabe befestigte Straufe von Grüchten traat, umichtieft die Gelber. Uppige Gruchtgewinde, mit benen nadte Butten ipielend be ichaftigt find, hangen, ale habe ber Rünftler ben Edmud einer Teftbeforation nachahmen gione, welcher feine beiden Schuler Andrea wollen, por jener Ginfaffung, in beren Mitte bas Bappen bes Beftellers angebracht ift, fer, ber bereits 1416 unter ben Bejellen von dem oberen Teil der Bilder herab. Donatellos genannt wird, über beffen Leben Die fuhne Grofartigfeit und Alarheit biefes Edmudwertes, welches einen bon ben Dr. richtet find, mit den Malereien betrante, namenten ber Gewölbe und Bogen gang Die Ravelle bottebt aus einem rechtedigen, verschiedenen Charafter zeigt, beweift, bag mit einem Areuggewölbe bedetten Raum Mantegna Die gesamte Unordnung ber Malereien auf beiden Banden felbit ge beiben Maler allein, fondern mehrere andere troffen hat, und daß die außer ihm hier Rünftler find, wie ber filliftifche Bergleich beidaftigten Maler nicht als feine Borergibt, bier thatig gemejen. Eine giemlich ganger, fonbern als feine Behilfen angu-

Bum erften Male bor eine Aufgabe und Engeln, Die Laibung Des Apsisbogens von Diesem Umfange gestellt, ift fich Manmit Geraphintopfen geichmudt, eine andere tegna einer Cchaffenetraft bewußt geworben, welche por bem Berinche einer Bermirt jenige Biggolos fein - am Gewolbe ber lichung felbit ber fuhuften 3been nicht gurud



200-13, Moni, Ectail aus tem Gange be beifigen Arfobn jur Midtig .... In bei Rirde bei Cremitani gu Pibna. Rach einer Eriquatphotograptic von Gebt, Atnari, Aloreng

jeffelubes Schaufviel bervorbringt, folgt man der auf das Deutlichfte fich offenbarenben Entwictelung feines fünftlerischen Bermogens burch immer neue Wandlungen ju immer großerer Freiheit und Bestimmt-Wollte man bas Enticheidende in heit. diefem Borgange bervorheben, fo mare es als ber Ubergang bom zeichnerisch Plaftiichen zum Maleriichen zu bezeichnen.

Der Rünftler begann feine Arbeit mit ben oberften, im fpigen Bogen unter bem Bewölbe abgeichloffenen Gelbern auf ber linten Wand, welche ber Legende bes 3atobus gewidmet ift. Sier flellte er als erftes die Bernfung ber Gobne Bebedai jum Apostelamt bar Abb. 4. Mit inbrünftigem Uniblid und in febnfüchtiger Bewegning fich vorftredend, find auf fteinigem Ufer por ichroff aufragender Gelfengruppe Satobus und Johannes auf die Rniee niebergefunten, fich mit ihrem Gein und Leben bem Seiland anguvertrauen. welcher, inmitten von Andreas und Betrus ftebend, mit ernftem, fast fcmerglichem Blide fich gu ihnen wendet. Gin anderer Rünger macht fich in bem Rabu, ber fie gebracht hat, zu thun. In der Ferne gewahrt man auf felfigem Bugel eine feftungsartige Burg, bor welcher Bogelicharen ibre Rreife gieben. Berb, ja unichon wirfen auf ben erften Blid biefe in ichmer laftenbe Bemanber gefleideten Bestalten, aber je langer man fie betrachtet, besto mehr ericheinen bie berben Ropfe und plumpen Rorver von ber Rraft inneren Lebens. welches fie befcelt, vertlärt. Des Runftlers Scele ipricht eindringlicher und ergreifenber ans ber Darftellung Diefes einfachen Boragnace, ale aus ben fünftlerisch in boberem Grabe fofielnden anderen Bandgemalben ber Ravelle.

Im Rontraft zu der gehaltenen, feierlichen "Berufung" wirft die erregte Darftellung auf bem baneben befindlichen Gelbe (2166, 4), In einem hofartigen Raume fteht auf einer erhöhten Rangel vor runder Mifche Satobus, mit ruhiger Bewegung brei auf ihn gufliegenbe Damonen beichwörend. Durch ben Unblid erichredt, inchen einige ber unten versammetten Buhörer die Glucht, andere ftarren, vom Stannen gebaunt, an ben Ungebeuern empor. Mehr uoch als in bem supor ermähnten

ichrecte. Ben ber Erregung, welches ein beutung, welche Mantegna ber Gewandung als Musbrudsmittel gegeben bat, auf: bas Problem ber Faltenbilbung bei bewegten Bestalten hat ibn besonders beichäftigt und veranlagte ihn, gn Gunften ber Wiebergabe intereffanter und verschiedenartiger Gewandmotive auf die stilistisch notwendige Diafigung der Gebarben und beutliche Beranidianlidjung der Körperformen gn vergichten. Der erite Beriuch versveftivifcher Anordnung ber Baulichteiten zeugt, wenn and noch eine gewiffe Befangenheit und Borficht in ihm fich ausspricht, boch von ber praftischen Bermertung iheoretischer Unterindungen. Gine bestimmte Ronftruf tion, wie fie in dem unteren Teile geplant ift, tonfequent burchzuführen, hält er fich nicht für gebinden, fondern er vertraut für die Bestattung der oberen Teile feinem fünftlerischen Inftintte.

Gin gang bedeutenber Fortichritt macht fich hierin, wie in allen Gingetheiten bei bem Entwurfe ber Darftellungen auf bem Mittelfelbe geltend Abb, 5-91, - ja ber Untericied berielben von ben eben beivrochenen ift ein fo großer, daß man fich längere Beit vor ihrer Inangriffnahme verfloffen benten möchte, während welcher Andrea fich in dem Studium der Beriveftive, ber Architeftur, ber Körperverhaltniffe und ber Gewandung erstauntich vervollkommnet hatte. Go unrichtig es fein burfte, aus biefen Berfchiebenheiten, wie es wohl geschehen ift, ben Schluß zu gieben, bag bie oberen Fresten gar nicht von Mantegnas, fondern von Biggolos Sand feien, fo tann boch nicht nachdrüdlich genug auf die Wandlung hingewiesen werben, welche fich in bes Malers Stil vollzogen bat.

In Stelle Des willfürlichen Ungefähr in ber Teufelebeichwörung ift eine ftreng durchgeführte perfpettivifche Befegmäßigteit getreten. Die beiben Mittelbilder find gu einer Raumeinheit verbunden. Der Hugenpuntt, in bem alle Ronftruftionelinien gufammenichiegen, ift in ber Mitte gwifchen den Darftellungen, in der Sobe des Auges bes beiligen Jafobus auf bem Bemalbe linfe gewählt. Gifrige theoretische Unterfuchungen haben bem Runftler ein bis ins Gingelne ausgebilbetes Pringip ergeben, welches für bas Berhaltnis ber Tiguren jur Architeftur und die Anordnung ber-Bilbe brangt fich bem Blide bier Die Bes felben bestimment wirb. Go brangt fich benn auch bas außerlich Ronftruftive bem Beichauer in einer fast lebrhaft bemonftrierenden Beije auf. Bu ber Rompligiertheit ber ban lichen Anlagen weit über Donatellos Erfindungen in ben Reliefs am Untoninsaltare und über Jacovo Bellinis Berinche hingusgebend, erweift fich Unbreg ale ein gelehriger und erfindungsreicher Rachfolger Baolo llecellos. Das ftrenge Linieninftem feiner Raumbildung gewährt ihm unn aber eine bis dabin unerhörte Arciheit in der fomnofitio nellen Anordnung feiner Riguren. Das in der vorhergebenden Runft auf eine geringe Tiefe unr ausge Debnte Rebeneinander ber= felben wird zu einem ungebundenen Sintereinander in ber Tiefendimenfion, ber Reliefitif in einem Greifigurenitif. Die porderite Manmichicht bleibt frei, Die Sanptgeffalten werden in einen naben Mittelarund versett und zwar berartig,

baß fait jede Rigne wiederum eine be fondere Raumichicht fennzeichnet, also in verichiedener Emfernung vom Betrachter ericheint, was durch die Abgrengung ber Steinplatten am Boden bejonders erfichtlich wird. Die Gestalten im Sintergrunde bienen dagn, die Maumtanichung gu vollenden. Mit geniglem Schariblid und bewunderungsmürdiger Meisterschaft ift ein Schema auf geftellt, welches die beliebige Anbringung von richtig verfürzten Signren in jeder Ent ferning erlaubt die von den Aloren tinera nur perfucte Loima eines ichwieria ften Problemes ichien bem von ihnen an geregten Rorbitaliener gelungen gut fein.

Aus den verivettiviiden Berechnungen herans ideint fich für Andrea auch ein nenes 3beal der Rorperverhaltniffe ergeben ju haben: Die elastischen Glieder behnen



Mbb. 11. Nopfe. Detail aus bem Gang bes beitigen Jafobus gur Richtitatte. In ber Rerche ber Eremitani gu Babua. Rach einer Driginalphotographie von Gebr. Minari, Gloreng.

ftarte Saltenguge in ben aus hartem, bruchi gem Stoff gebildeten Manteln aber bewahrt er. Mit feinen Gabigfeiten fünftlerischer Darftellung icheint fich zugleich die Bewunderung für die Untite gesteigert gu haben. Die leicht lebendige und dabei ftatnariich verweilende Saltung ber Riguren, Die romijche Rriegertracht, ja vielfach auch die Envenbildung verrät nicht minder dentlich als ber Trinmphbogen und die tompofitionelle Anordnung ber Richticene auf bem einen Greefo die intime Menutnis antifer Dent mater, welche Undrea gewonnen hatte, zu gleich aber die fraftvolle Greibeit, mit welcher er das Fremde in feinem Gigenen machte. Der plaftifche Geift Des Altertums mar in ibm machtig: Die bargestellten Meuschen icheinen nicht ber Matur, fondern Statuen nachgebilbet gu fein, ale mare ber Binfel fich zu großerer Schlantheit und gewinnen in biefes Meisters hand zu einem Mobellierbierdurch den Charafter hoberer Bornehm: bolg geworben. Start und einfach tritt beit und Anunt. Die Bortiebe fur ftarre, Anochenban und Mustulatur hervor, Die

icharftantigen Formen bes Ropfes, ber Die Urt ber Darftellung nimmt bas Sande und Juge find wie mit dem Meißel Intereffe jo vorwiegend in Unipruch, daß gebildet, Die fraftigen hart gelodten Saare ber Begenstand erft nachtraglich Die Auf-

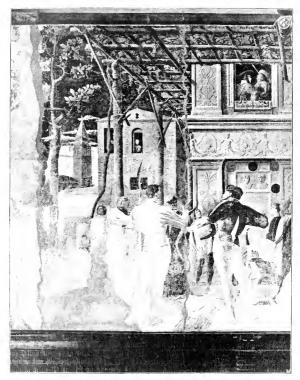

206 15. Das Marthrium bee beiligen Chriftophorus. Banbaemalbe in ber Mriche bei Eremitant gu Babna Nach einer Deiginalphotographie von Gebr. Afmart, Glorens.

in Brouze gegoffen. Durch einen mertianteit auf fich giebt, wobei man fich will riprud icheut bas Leben mitten in dann auch erft Recheuschaft barüber ab-11 1 wegung erftaret und verfteinert zu fein. legt, bag in viel höherem Grade, als es

die auffallende Ronftruttion und plaftische Scenerie, Trachten und genreartigen gunbalen Stififferung annehmen laffen würde, ein fich offenbart. Tas Gemalde lints (Abb. 5, 6)



Abb. 16. The Edge, of leppung a thereto in Cherry Office.
The adoption of the Middle for Community M. Parida.
We begin a Community for the Community Africa.

ftartes und inniges Naturgefuld alle Teile fiellt einen freien Blat mit einem auf fraf wie ein verborgener, aber belebender Ziron igen Beilern einenden Duratellosichen durchdringt und auch äußertich in der Renausanceban und einem Artadengange, in welchem ein Töpfer feine Ware feilhalt, bar. Mit leichter Rejaung wendet fich 3afobus zu bem in Andacht vor ihm auf bie Rnice gesuntenen, von der Bedeutung ber Sandlung gang erfüllten Magier hermogenes und gießt bas Taufwaffer über feinem Saupte and. Mus ben Gebauben treten Buichauer beraus und brei Drientalen, beren Roftume Mantequa ohne Zweifel in Benedia ftudiert bat, mobnen als Rengen bem Atte bei. Giner von ihnen ift in fromme Letture vertieft, ober gehort bas Buch, in bem er lieft, ju ben Schriften, welche ber Befehrte abgeschworen und von fich gethan hat? Gine mit entzudenber Raivetat bem Leben abaclauichte Gruppe von zwei Rinbern, welche hier angubringen Andrea vermutlich burch Donatellos Relief mit ber "Unerfennung bes Rindes" in G. Untonio veranlaßt wurde, ichließt ben Rreis ber Beftalten linfe ab, auf welchen bon ber Sobe des hinteren Saufes zwei, gleichfalls auf Donatellofche Erfindung gurudguführenbe



17. Kopf Tetait aus dem Martvrium des beiligen Cbristophorus. In der Rische der Cremitant zu Padvia. Bach einer Criginalphotographie von Geber, Altinari, Floreng.)

junge Leute herabichauen. - Auf bem anderen Bilde (Abb. 7, 8, 9) gewahrt man den Beiligen, wie er bon zwei Ariegern por ben Richterftuhl bes von Trabanten umgebenen Raifers geführt wirb. Blid in feierlicher Ergebenheit gen Simmel gerichtet, vernimmt er ben gefühl- und reannastos ausaeiprochenen Urteilsipruch. ber feinerlei Bewegung unter ben teilnabmlofen Zuschauern bervorbringt. Mur in ben eblen Bugen bes vornehmen, por bem Throne ftebenben Gelbberrn, beffen Belm und Schild ein Bage tragt, fpricht fich etwas von ber Teilnahme aus, mit ber einst Bilatus ben Seiland felbit angeichaut haben mag.

Die Bollführung bes Nichtergebotes chiebern bie beiben zu unterst angebrachten Fresten. Gine Schar von Artigern geleitet auf bem einen (Abb. 10, 12—14) Jakobus zur Richtstätte, gewaltsam macht der Littor den Durchgang in enger Gasse frei, die müßigen Zuschauer zuründbrängend, aus den

Genftern ber Saufer bliden Frauen berab - ba ftaut fich ber Bug bor einem Triumphbogen. Überwältigt bon ber erhabenen Gebulb und Sterbensfreudiafeit bes jum Tobe Berurteilten, ift fein Benter mit einem Schrei ber inneren Qual auf Die Aniee gefunten. Bie beidwichtigend wendet der Martyrer fich zu ihm, mit feinem Gegen lette Liebes. wohlthat zu fvenden: ftaunend halten feine Führer im Schreiten ein. Aber nach furger Unterbrechung gliebert ber Bug fich von neuem und führt ben Beiligen gur Tobesftätte.

Muf steinigem Boben am Aufhang eines mit Jestungswerten und Aninen befesten Hogelse liegt ansgeftrect ber Hogelse und erwartet ben Lobespreich von dem Hammer, welchen mit gehöffiger But ein gemeiner Scherge schwingt (Mbb. 11). Ein sein unwilliges Abb Higher her Felbbert, dem im Mehr bas Geleit gibt, tweilt ber grauenvollen Scene bei. welche ein romifcher Golbat. über ein Gelander fich beugend, genau ins Auge faßt. während ein gepanzerter Reiter gleichgültig iein weißes Pferd nach binten gewandt hat und mit anberen Suffoldaten nur auf bas Reichen ber Rüdfehr in bie Stadt martet. -

Wiederum hat fich Mantegna in Diefem Gemalde neue Probleme geftellt. Die in peripettivifchen Berfürgungen gewonnene Gicherheit verleitet ihn zu bem Beriuche, in ber Darftellung des Richtganges, entiprechend bem Gefichtebunft bes Betrachters, ben Augenpunft unter Die Gbene Des Bilbes zu verlegen, jo bag nur bie porn angebrachten, etwas in Unterficht gegebenen Beitalten gang gu feben find. die meiter hinten befindlichen aber in ihren unteren Teilen verfdwinden. Abnliches hatte ichon Donatello in zwei feiner Wunderreliefe am 211-

fich baran genugen laffen, ben Angenpuntt in ber Sobe ber Jufflache angunehmen: Manteana waat und weiß die viel ichwierigere Anfgabe zu tofen, indem er zugleich bie flare Conberung einzelner Raumichichten, mie er fie in ben oberen Bildern burch bie Anordnung ber Figuren erreicht hatte, gu Gunften einer faft gleichmäßigen, bis in Die Diefen geführten Belebung bes gangen Ranmes burch Gestalten aufgibt. Sierburch wird die ju Grunde fiegende mathematische Rouftruftion gwar mehr verhüllt, aber bie Rünftlichteit bes Problemes ichabet trot ber gang eritaunlichen Geniglität, mit welcher es geloft ift, ber Ummittelbarteit bes Gefühleeinbrudes. Das Bachenun bes Monnens zeigt fich jedoch nicht allein in der Beberr idjung der Peripettive, iondern ebenjowohl in ber großartigen Bestaltung ber einzelnen Ericheinungen. Bohl menige Berte ber Runit burite man finben, in welchen bie



Ubb. 18. Ropie. Tetail ous ber Wegichteppung bes beiligen Chriftophorus. In ber Rirde ber Eremitani gu Babua. (Rach einer Eriginalphotographie von Gebr. Almari, Floreng.

tar in 3. Untonio gebracht, nur hatte er Berbindung wuchtender Rraft mit geschmeibiger Anmut im mannlichen Rorper gur Unichanung gebracht worden ift, wie in iolden Ediopfungen bes Badnaner Meifters. Der heilige Georg Donatellos, an welchen ber idilbhaltende Arieger im Mittelpunft erinnert, gehört zu biefem Gefchlechte: burch eine jelbst bei scheinbarer Rube bis in jeden Mustel fich geltend machende Bewegung wird ber Rorper in einer Epannung erhalten, wie der Pfeil auf der Bogenfebne, und bieje latente Araft ift eine fo unverfiegbare, baß felbit bei gewaltfamer Attion ein Uberichuf von ihr zu bleiben und gesteigerter Bethätigung zu marten icheint. Mur ber genialen Intenfitat bes Gubtens und Echauens ift es verlieben, "bas Strenge mit bem Barten" jo gu einen biefes Werf geigt, bag bas Genie Andreas bie ihm entipredente fünftlerifche Sprache mit voller Souverancial ju beberrichen gelernt bat. Man ipurt es nun aber weiter hier, mie

in bem "Martnrium bes Jatobus", daß Die Birftichfeit immer mehr fein Auge feffett. Gubrt une Die Scenerie im Sintergrunde des "Ganges gur hinrichtung" in eine ber Borftabtgaffen bes mittelalterlichen Babua, fo breitet fich auf bem anderen Gresto jum erften Male eine ausgebehnte Landichaft bor unferen Bliden aus. Gie zeigt im wesentlichen benfelben Charafter, wie die Heineren Gernsichten auf der "Berufung bes Satobus" und ber "Gerichtsfeene" und es ift bezeichnend, baf biefer Meifter bee fteinernen Stiles ichon bamale, wie auch ipater, mit Borliebe ein felfiges Ter rain barftellt. In Beftein eingehanene, mit gablreichen Steinen und Geröll bebedte Wege führen an attem Manerwerf vorüber auf einen breitfonischen, mit einzelnen Banmen und Buidreiben bestandenen Siigel ju der ibn befronenden Burg empor. 3m Großen ben Ginbruden feiner bem Gud. abhange ber Alpen naben Beimat nachgebilbet, bat dieje Landichaft eine abnliche Stillifierung fich gefallen laffen muffen, wie Die menichtiche Sigur: ber Geift ber Efulptur hat auch ihrer Formation, indem fie

burch songentrische Linien eingeteilt und die Terrainbildung bervorgehoben wird, als bandle es sich um die Tarlegung ihres knochenbaues, seinen Ziempel aufgebricht. Den Ausgangspuntt aber sie viele Zudien haben sür Andrea die Werte Jacopo Bellinis gebildet, auf besten Zeichnungen uns ähnliche Wosive wiederholt begegnen.

Richt Die Antife, fondern Die Ratur ift es auch, an welche er fich bei ber Bestaltung ber Bierde gehalten bat. Bittore Bifanello, Jacopo Bellini, vor allem aber Uccello waren ihm in ben Berinden veriveftiviider Berfürzung auch auf Diefem Gebiete vorangegangen. Dongtellos Reiterstatue batte ibm die monumentale Anffaffung des Tieres gelehrt, aber, indem er zwei Reiter in die Romposition des "Marthrium des Safobus" aufnimmt, hatt er fid doch bon jeder direften Rachahmung der Borbilder frei und befragt felbständig die Birtlichfeit. Man möchte glauben, daß er in bem Geldberrn einen Condottiere der Benegianer in dem Angenblick ifiggiert habe, in welchem diefer, an ber Spige feiner Truppen in die Stadt einzichend, feinen Weg durch gedrängte



31 19 16. u.c. con Ropfen Tetail ans der Begichleppung tes beiligen Einenophorn In der Birche der Cremitani zu Padna



Abb. 20. Bilbnis bes Rarbinale Luigi Ccarampt. Im tonial, Mujeum gu Berlin. Rach einer Driginalphotographie von Grang Saniftungl in Munden.

Menichenmaffen nimmt : Bierd und Reiter find Bortrat.

Judeffen Mantegna mit ber Ausführung diefer Darftellungen aus bem Leben bes heiligen Safobus beichaftigt mar, haben, io icheint es, seine Mitarbeiter an der gegenüberliegenden Band Die Geichichte bes beiligen Chriftoph zu ichilbern begonnen. Wer die beiben oberften Bilber: Die Beilung eines Mruppels und die Begegnung des Beiligen mit einem Gurften entworfen und gemalt bat, ift noch nicht entichieden worben. Die Gemalbe barunter, welche Chriftoph mit bem Chriftfinde und feine Berehrung durch eine Schar Rrieger zeigen, wurden nach ben auf ihnen befindlichen Inichriften gang gerftorten gefeffelten Beiligen, welcher von Bono da Gerrara und Anjuino da Gorli, Runftlern, welche Mantegnas Gtil fich be reits zum Borbild nehmen, geichaffen. Erft fich fliegend durch ein Wunder gedreht und ben unteren Streifen übernimmt Manteana ift bem im Tenfter oben guichauenden Rich felbit wieder auszuführen und itellt bier ter ins Muge gefahren. Bur gipet ber

auf den frei ale ein gufammenhängendes Banges behandelten Gelbern (2166, 15-19) links bas Martnrium bes Chriftophorue, rechts die Simwegführung von beffen Leich nam bar, Gemälden, welche man mit einigen Mobififationen ebenfo mie ben Richtgang des Satobus auf drei fleinen im Befit von Mr. Edonard Andre in Baris befindlichen, fälfdelich als Etiggen des Meifters bezeichneten Bilbern fopiert findet.

Bor einem reich mit Reliefs geichmud ten Rengiffancevalait, um welchen fich eine Weinlaube herumgieht, wenden fich mit eridrodenen Gebarben Colbaten mit Belle barben und Bogenichuten von bem fait Das Opfer ihrer Geichpfie geworden ift, ab und bem Saufe gu. Gin Bfeit ba:

Rrieger linte, ein alterer und ein jungerer, große Arfaben in eine von Menichen bein welchen man Bortrate bes Congraione lebte Strafe. und Undreas gn ertennen geglanbt bat, ichauen wie gebannt zu ber fterbenben Riefengestalt empor, und ale nichtbeteiligte Repräsentationsfignren Schreiten brei in venezianische Tracht gefleibete Männer, in benen man wohl die Stifterbildniffe gu feben bat, am Balafte vorbei.

find Junglinge damit beschäftigt, ben in wenige Ginzelheiten ift bas Antiquarifche in ftarter Berfürzung gefehenen, toloffalen ben Baulichfeiten verschwunden, Die Ropfe find Morper mit Striden fortgufchleifen. Gol individuelle Portrats, und vor Allem: bie baten bilben auf beiben Seiten Spalier. Farbengebung ift eine gang neue. Rach hinten öffnet fich ber Blid burch

Schon auf ben erften Blid untericheiben fich diese Fresten von den Jakobusbarftellungen in auffallenber Beife. Die Figuren find fleiner im Berhaltnis gur Architeftur, der Augenbunft ift nicht mehr fo tief gelegt. wodurch bas Rünftliche, Geinchte ber Berfpettibe bermieben ift, an Stelle bes romifchen Muf ber anderen Seite bes letteren Roftums find Beittrachten getreten, bis auf

Bobl machen fich im Berlaufe ber



Mbb. 21. Die Geißelung Chrifti. Aupferftich B. 1.



Mbb. 22. Chrifti Rieberfahrt jur Botte. Rupferftich B. 5.

Malerei an der gegenüberliegenden Band, wie in Romposition und Beichnung, fo auch im Rolorit Bandlungen bemertbar - Die nicht ausgesprochene, flane Stimmung ber oberften Bilber macht in den unteren einer fraftigen, aber in fühlem Ion gehaltenen Modellierung bes gelblichen ober rotlichen weißem Licht Plat -, aber Mantegna lagt Meifter ber Lichtwirfung. fich boch noch nicht von einer malerischen auf die plaftifche Wirtung der Geftalten bedacht. Er vermeidet fraftige Lotalfarben, indem er fie ine Selle bricht und mit Bor-

gegen ftimmt er bie Bestalten auf einen tiefen Jon, wählt für bas Gleiich eine fraftige, tiefbraunliche Farbe, welche er in wirfungevollen Rontraft mit hell beleuchte ten Gewändern bringt, und bemüht fich um weiche Berichmolgenheit Des Bortrages, ja zeigt fich in bem reich modellierten Sell-Intarnates mit ichwärzlichen Schatten und buntel ber brei Stifterportrats als ein

Dieje Wandlung ift eine fo mertwürdige Empfindung bestimmen, fondern toloriert und bedentungsvolle, bag fcon Bafari fie gleichiam nur die Beichnung, vor allem fich zu ertlaren veranlaßt fab. Er tnupfte an die früher mitgeteilte mabre Tradition bes Bermuriniffes gmiichen Cquargione und Manteana an. Congrione babe die Band. liebe Mattgelb, Gran, Brun, Biolett anwendet, gemalde Undreas getadelt. "Er behauptete, und bedient fich bes Binfels in ftrichelnder fie waren nicht gut, weil er in ihnen bie Beife. In den Chriftophorusbildern ba- antifen Marmorwerte nachgeabent habe, von

denen man die Malerei nicht in vollfomme- Aiguren viel besser gemacht haben, und sie ner Weise fernen könne; denn der Stein be- wären vollendeter gewesen, wenn er sie in wahrt immer seine harte und besight nicht ber Karbe bes Marmors und nicht so farbig



2166. 23. Die Arengabnahme. Aupferftich B. 4.

men garte Gufigfeit, welche bas natürliche ansgeführt hatte; benn biefe Malereien Gleifch und die Musteln haben, welche fich glichen nicht lebenben Wefen, fondern anbiegen und verschiedener Bewegnng fähig find. titen Marmorftatuen und abnlichen Berten. Ilud er fagte bingu, Unbrea wurde jene Colder Tadel verlette Undreas Gemut,

war ihm aber doch andererseits von großem baß gerade Squargione, ber Bewunderer Ringen: benn einsehend, bag, mas Bener ber Antite, Andrea wegen feiner Rachfagte, jum großen Teil wahr fei, machte er ahmung derielben getabelt habe, so stedt sich daran, lebende Bersonen zu porträtieren, doch ein Rern von Wahrheit in der Erund machte barin folde Fortidritte, baß gablung. Ertlart fich nicht vielleicht ans ber er in dem Gemalde, welches er in ber Ravelle naben Begiehung, in welche Maniegna gu



2166. 24. Die Grablegung Chrift. Mupferftich B. 2.

Strossi Noiri.

noch ausguführen hatte, bewies, bag er ben Bellinis getreten war, feine Sinwenebenjognt wie Runftwerfen, auch bem leben bung zu einer mehr materifchen Auffaffung und ber Ratur bas Gute ju entnehmen ber Ratur? 3m Jahre 1453 hatte er verftebe." Beiterbin nennt Bajari ver- Jacobo Bellinis Tochter Nicolofia gebei ichiedene Berfontichfeiten, beren Bildniffe in ratet, und ein reger Berfehr hatte fich ben Bemalben zu finden feien, unter ihnen swifden ihm und feinen ihm etwa gleich auch den Cobn bes Alorentinere Palla alterigen Schwägern Gentile und Giovanni entwidelt. Dieje haben fich vermutlich gur Wenn es auch nicht mahricheinfich tlingt. Beit ber Ausmalung ber Eremitanitavelle

in Badna anfgehatten, ba ihre früheften Berte wurde die Bermutung, daß Undrea von den Ginfing Mantegnas zeigen, und im der fünftlerifchen Richtung ber Bellinis be-Babre 1459 mit ihrem Bater eine Altar einflußt wurde, febr annehmbar ericheinen tojet fur 3. Antonio ausgeführt. Die laffen, doch bleibt gu bedenfen, daß jenes



2166, 25. Maria mit bem Rinbe und Beilige. Mtarmeit in @ Beno ju Beiona. (Rad) einer Eriginalphotographie von Gebr. Minari, Alorens

auffallende Bermanbtichaft ber Stifterpor trate auf bem "Martnrinm bee Chriftoph" mu ben von Gentile fpater geichaffenen Bilbniffen, wie ber Umftand, bag Giovannie Benabung eine eminent foloriftifche mar,

toloriftische Element erft in fpateren Echopfungen von Giovanni und Gentile fich geltend macht, wahrend ihre früberen Arbeiten vielmehr in bem barten Stile Mantegnas gehalten find. Go durfte biefer

Markey West and

doch wohl aus eigenem Americe, indem Rachaftner gewesen sein. Daß diese er aber zu gleicher Jeif die Einstade von materische Amichanung aber mo Allem auf der tiefen Fraumen Anthenhammung der die Eisbergabe der Lichten demman, nicht gescher

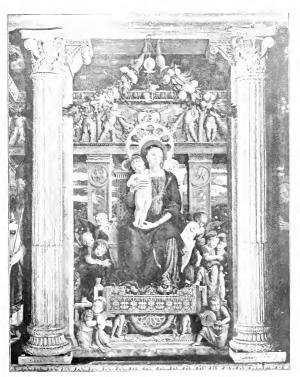

Abb 26. Marta mit bem Reinbe Beitebelt be Allemeiter in 2. . n. ga berma Rach einer Deremalbe fonarfe eine obe Minael, Al eing

Uccelloiden Fresten verwertete, in der auf den harmonischen zusammentlang von neuen materischer Buichaumng gelangt und Aurben gerüchtet war, in darratterinisch ihr Gemite Bellini in der Porträftunt fein den Munitter, melder vor allem die Politik

Form inchte. In einer eigentlich tebhaften Bideritreit miteinander, als wäre abstornitifden Einheit, wie fie bas timftleri- er gewiß, fie durch die großen Einheiten

The Boat Giovanni Bellinis und feiner des Mannes doch zu bandigen ober in

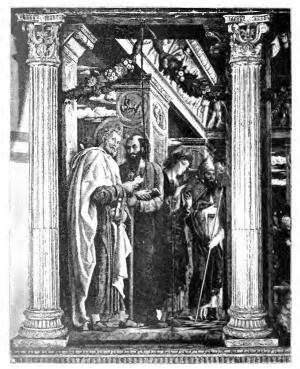

Jub 27 Comppe von Serligen Buder Aligel Die Altamertes in E. Jene in China Rad einer Crognolphotographic von Webr. Mimari, Alorens

in femen Werten nie oder boch um den von ihren Reigen ungeblendeten ausungtene um auenahmemeife gebracht, Blid einzig auf die Form zu tengentrieren Soring gening ericheinen feine Garben im Webrere Sabre lang, vermuttich von

juefen Edmier in Benedig wurde, bat anderen Gallen dampft er ihre Leuchtfraft,

eine Alba bis 1159, muß Andrea mit theoreifiden Beispektive gegrundeter neuer den Bandmalereien in der Rapelle der Etil geschäften wurde, verbreitet fich datd Gremitani beschäftigt genosen ein. Die im gangen Norden Intliens, Ein Genig,



Who 28 Gampre nor o chapter filter Abryl to Minimistry of the end Made or Thank to read the rest of the end to

Runde von diefen merhoeren tuniferieben welches den Bergleich mit den großen Ibaren, durch welche ein auf das Eindinm Aforenmern, mit Mafacie ind Sonatello, gigleich der Antile, der Katur und der nicht gicholog batte, war eit üben 1790s jeiner Gemalde bezeichnete einen nenen unentwegt als fein Biel die Beranichan-Eieg burch die Aberwindung der vorher lichung der Rammwirfung. Bon Problem tanm geahnten Schwierigfeiten, welche fich gu Broblem fortichreitend, burfte er, gum

dem Streben, die Malerei gur plaftisch Abichtuß feiner Thatigfeit in der Rapelle



2060. 29. Bearra mit bem Rinde. 3m fonigl. Mufeum gu Berlin. Rach einer Eriginalphotographie bon Grang Saniftungl, Munchen.

monumentalen Birtlichfeitebarftellung ju gelangt, mit ftolgem Bewuftfein fich fagen, abelben, barboten. Als ein tubn erperis bag er feine Aufgabe erfullt, Die polle minterender, Die fuhlen theoretiiden Er- Meisterichaft in der Biedergabe einheitlicher Wirmigen und Berechnungen in lebens- perfpettivifder Berhaltnismagigfeit gewon allalage Gestaltung umsebender Rimitler- nen habe. Fortan tonnte die konftruierende Willerer verfolgte biefer jugendliche Meifter Thatigfeit bes Berftandes vor bem freieren



Abb is Ter Arranganng, Indichtle von Altarvert in Z. Bero In Bourer in Plate. Sad oner Erginalphotographic von Arany, Clonent a Gee in Lound i E., Pares ind Sery Viet



primitiveren tunitleriichen Richtung bes Bija. Enfine von Wandgemalben aus ber Beile

Ausdrud feelischen Empfindens in ben Rirchtein, in welchem der Altmeifter ber hintergrund treten. Die Lehrzeit war ju italienischen Malerei, Giotto, im Anfang Ende und damit jugleich die Beit ber bes vierzehnten Sahrhunderts den großen

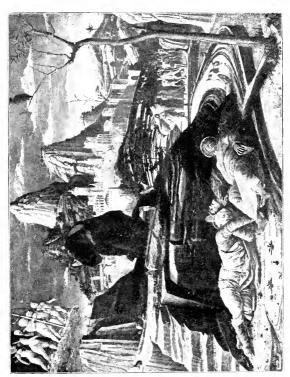

nello, Gentile da Kabriano und Jacovo geichichte ausgeführt batte. Werte, bie in Bellmi. Wie verandert mußte die Welt dem ihrer Beit eine nicht minder ernannliche finnenden Betrachter erichemen, welcher and That als ipater die Mantegnafchen Aresten ber Rirche ber Cremitani ben 2Seg hunder. bebeuteten. Wer hente ben Bergleich an nahm in dem nabe in der Arena gelegenen ftellt, wird eine Weile gebranchen, ehe er,

nach Stunden tieffter Berienfung in Die Inideriften treulich auf ben Bauten ber erichütternbe Seefenfprache ber unvergleich. Fresten wiedergegeben fant, macht emit bem lich ausbrudsvollen und zugleich einfachen befreundeten Maler und Samuele ba Tra-Ergablungen Giottos, bas Berftanbnis für bate gemeinfame Entbedungsausflüge in Die Die Gestaltenwelt Mantegnas findet. Runft- Umgegend, ja bis jum Garbasee, und wibreich kompligiert, kalt und nüchtern wird mete ihm feine Epigrammata. Cprigcus ihm biefelbe anfangs wenig fagen, zwingt von Ancona, Giovanni Marcanova, Bamfilo



206. 32. Der Tob ber Maria. 3m Mujeum zu Mabrib. (Rach einer Originalphotographie pon 3. Laurent & Cie., Mabrib.)

er fich aber, Gines nach bem Anderen erfaffen und verftehen gu fernen, fo wird er fich ichließlich magifch gebaunt, ein Berganberter, in Diefer vom Binfel bervorgerufenen plaftifchen Täuschung ichweigenden Lebens verlieren. -

Saffo, Camillo Leonardi und Andere priefen Andrea in Conetten, Glogien und Widmungefdriften bamale und fpater ale einen Rivaten ber großen griechischen bilbenben Meifter. Gin Utiffe verberrlichte mit Berfen bas Bortrat einer Monne, beren Engelsantlit er gemalt hatte. Janus Pannonius, Bifchof von Fünftirchen, und Margio ba Dit Begeifterung faben Die Sumaniften Marni liegen fich auf einer Tafel gufammen in Ladna die Belt der Untite auch fünft- von ihm porträtieren - furg, die gebillerifd nen entstehen. Der Spigraphiter beiften und ebelften Beifter fuchten feine Gelice Jeliciano, welcher feine gelichten Freundschaft und feinen Bertehr. Benn

er in feinen ipateren antifiiden Darftel Mulem jenen gludlichen Etunden gn ver

ftandenen Bortrate ift bente befannt: Das lungen eine fo außerordentliche Menntnis des jenige des 1402 in Badna geborenen Ergantifen Lebens zeigt, fo hat er bies por bijchofs von Moren; und fpateren Patri archen von Agniteja: Lodovico Megarota banten gehabt, in welchen die unerfättliche Scarampi, in ber Berliner Balerie Abb. 20 .

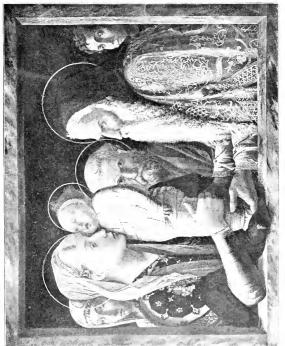

had emer Einjundiplietografine von Arany Sammanal,

Babnaner Freunde gur lebhaiteften Dit tedung three antiquatifden Renntmije bin riß, und ein Traumbild der griechisch ro-Mur ein einziges von den damale ent

Quigbegierde des Runftlers die gelehrten Alls habe fich ein romnicher Imperator in geiftliche Eracht gefleidet, jo tritt une die ut bellem Lichte icharf modellierte Geftalt Des Manues mie ein potndromes fteinernes mifden Rultur heranibeichworen minde. Gebilde entgegen. Die dramatiiche Gewalt, mit welcher die franten, einfachen Germen



Abb. 31. Altarwert mit ber Anbetung ber beiligen brei Ronige. In ben Uffigien gu Floreng. Rad einer Driginalphotographie bon Giacomo Brogi, Aloreng.

gleichsam bor unseren Angen ans ber indis daß einige feiner Blatter ichon gur Beit entviduellen Lebensfraft beraus gebildet werben, wirft unheimtich bannend - es ift berfelbe Drang nach unmittelbarem, von aller bilbmagigen Dampfung abjehenden Ausbrud inneren Lebens, ber hier die Ericheinung um Brobutt bes Wefens macht, wie in ben ihrer reichen Musführung nach freitich jo verichiebenen Bortrate Durere. In bem boch gang Individuellen wird uns ein Allgemeines: Die Wefensverquidung einer hoben Intelligens mit beitigen Leibenichaften -Das Spiel icheint eine bamonische Gewalt über ben Mann befeffen zu haben - berbeutlicht. Dies eine Bifdnis genügt, uns eine flare Anichanung bavon zu geben, welches 3deal der Porträtfunft Mantegna hatte: er faßte die Charafterbaritellung ale Die Berbildlichung eines inneren Lebensdramas auf.

Bas mogen die gelehrten Genoffen gefagt haben, als ber Maler ihnen neben jotden Leiftungen, neben allen den Refultaten feiner veriveftibifden und Proportioneftubien auch Die Berfuche in einer gang ungefannten Runft wies, beren Bebeutung feinem Ginfichtigen verborgen bleiben fonnte, ale er ihnen Abbrüde von gestochenen Rupferplatten brachte! Db einige ber uns erhaltenen alteiten Alorentiner Stiche ichon in fo früher Beit entstanden find, bleibt burchaus zweifelhaft. Die atteiten befannten italieniiden Anpferftiche find von Mantegnas Sand,

ftanden fein muffen, ale er in ben Eremitani malte, alfo in ben fünfziger Sahren. Gin Blid auf die "Geißelung Chrifti" B. 1, Abb. 21: genügt, bavon gu überzeugen, baß bieje Romposition mit ihren romiichen Rriegern im Borbergrund und ber Martericene im Mittelgrund auf genau basfelbe peripettivifche Bringip gegrundet ift, wie bas "Berhor 3atobi", und daß die Inpen- und Geftaltenbildung bier wie bort im gleichen Stil gehalten ift. Offenbar mar ber Rünftler mit feiner Arbeit nicht gufrieden, benn er hat fie unvollendet gelaffen. Bieffeicht Diente fie ale Studie fur bae vericollene Bemalbe ber Beifelnng, welches er im Auftrag ber Martgräfin Barbara gemalt bat. Etwas fpater bann muß "Chrifti Niederfahrt gur Bolle" entftanben fein, welche eine größere Giderheit bes technischen Berfahrens und fraftigere Kontraftierung von Schatten und Licht zeigt B. 5, Abb. 22 . Die Anregung gu Diefer Darftellung burfte Andrea einem Bilbe Jacopo Bellinis entnommen haben, aber fein fühner Beift geftaltet bie Scene gang neu. Aus ber tiefen Racht Des Tobesreiches hilft ber Erlofer. auf Die gerichmetterten Pforten Desfelben tretend, ben Gefangenen gum Lichte. monische Befen, Die mehr bem Baffer ale dem Lichte anzugehören icheinen und demfelben Beichlechte, wie die Teufel in ber "Bredigt bes Satobus" entstammen, fuchen benn bie ichlagende Ubereinftimmung beweift, Die eben Befreiten in Schreden gu feten,

an das Rreng halt, hat die Rrait, der ohnmachtigen 28nt der Tenfelefratien gu trotien. Man glaubt bem Rünftler Die innere Geungthung nachzufühlen, welche ihm Die bramatiiche Gestaltung eines phantafievollen und gehaltreichen Stoffes gu einer Beit, in melder er das Gefüht nicht beionders anregende Stoffe wie die Legenden ber Bei tigen Jafobus und Chriftoph in behandeln bie Mrengabnahme B. 1, Abb. 23. Dem batte, gewährte. Diehr noch ale Die Diog lichteit einer Bermertung feiner Studien nach bem Radten wird ibm die jeelische Bedeutung ber Geichichte von ber Sollenfahrt Chrifti den Wedanten Diefes Ruvierftiches eingegeben

aber ibre Bemubungen find swedtos, benn haben. Int biefem Gebiete funfterifder noch befanbt bas Granen ber fanm ver- Produttion burfte er, von allen Bunichen taffenen Solle Die gitternden, nachten, fur ber Auftraggeber unbeeinfluft, feinem inneren Die Wohlthat des Tages unempfänglichen Drange und feiner Reigung frei folgen, Beftalten; mir ber gute Echacher, ber fich baber auch feine gewaltigften Rongeptionen in feinen Rupferstichen zu finden find.

> Schon die annächit noch in der Raduaner Beit entstandenen Blatter fprechen es beutlich aus, welche Boritellungen feine fünft ferifche Ginbilbungefraft und fein Wefühl am Tiefiten erreaten : Beide behandeln bas Leiben und Eterben Chrifti. Das eine bringt, in both ppramidater form aufgebant, Ansbruch ber Bergweiflung ift bumpfer Edmers gefolgt, mit garter Teilnahme bemüben fich die Freunde um die in Chnmacht geinntene Maria, ber lette Abendfonnenglang ftreift über Die Bergesipipen



where or the distribution of the transfer of the contraction of the co



on an Unique no Charita. Adorem Atagel des Altare.

und Gestalten bin. ba mirb von zwei auf Leitern ftebenben Männern der Rorper vom Mrenge geloft und herabgelaffen. Zehnend breitet 30 hannes die Arme nach ibm aus, er îtarrt in übergroßem Leid vermag Magbalena ben Blid wight you ifor an menben. 311 der Gerne gieben bie Rriegefnechte heim, unr zwei, beren Zeele pon folchem Sterben ericbüttert worden, find geblieben. - Mit vollen beteren Mitteln ber Runft ift Diefer Borgang pon Anderen fpater oft geichildert morden, erhabener und innertich tiefer empfunden nie wieber. Der Ginfing, welchen Mantegnas Romposition auf die Phantafie der Rünftler hervorgebracht hat, ift bis auf Rubens und Rem: braudt berab zu verfolgen.

Das bom Stil gefühl bedingte Maß im Husbrud ber Empfindungen, melthes bie Mrengabnahme auszeichnet, findet fich auch in dem anderen gleichzeitigen Stiche: "ber fleinfigurigen Grableanna" B. 2, Mbb. 24 . Gewalts iam innertich fich faffend laffen Rofeuh von Arimathia, Rifodennis und zwei Grauen ben LeichGrit aus Diejen Werfen fernen wir bas Beien bes großen Rünftlere gang fennen, erft fie offenbaren bie Tiefe jeines Gefühls. lebens, und, ichien ber Bergleich gwiichen Giottos Wandgemalben und ben feinigen nur Berichiedenheiten auf zuweifen, jo mirb une jest deutlich, daß bieje bloß in der außeren Erichei nungeform liegen, daß vielmehr eine tiefe Geelenverwandtichaft zwifchen ben beiden Meiftern berricht. 3a. man dari es ausipredien. in ber Arenafavelle hat Manteana Die dramatiide Eprache des Edimeries defernt.

Hat aber Mantegna das Etechen in Aunfer selbs erfinden? Roch ichnebt ein Zuntel uber diesem Borgang. Bedentt man, das uns ichen ans dem Jahre 1446 erste primitive Ber



The first of the second of the

inde in dieser Annst in Tentichtand erhalten geschiedte Technit jener Künftler konnte ibn find, und daß sich unter den Schülern nicht zur Nachahmung reigen: seine kunft-



Abb in Gruppe ber gmer Frauen aus bei Beidnerenng Chriffit. In den Uffigien gu Morens,

Sanarziones Deutsche befanden, so wird es wahrscheinlich, daß Andrea von biefen die Anregung empfangen hat. Aber bie un-

geichider Technit jener Rümfler fonnte ihn nicht zur Nachahmung reizen: seine fünftleriche Kraft befähigte ihn, seinen Zeichnungsfül einigd wirtungswoller paratleter Errichgagen birett auf die Stichelarbeit zu übertragen, und ichne mit dem eriten Blatte ließ er die önglitich und kleintich gezeichneten modbichen Eiche in weit hinter lich zurück, daß er doch als der erste Kümftler, welcher das Stechen zur Rumft erhob, zu bezeichnen ist.

16

Den jo vielseitig fich bethätigenben jungen Meister - er war nicht alter als 25 Jahre - erreichte Ende bes Jahres 1456 bereits ein Ruf, ber von der Berbreitung feines Ruhmes Bengnis ablegt. Der Mart graf von Mantua, Lodovico Gonzaga, ließ bei ibm anfragen, ob er in feine Dienfte gu treten geneigt fei. Andrea scheint entgegentommend geantwortet zu haben, benn Lodovico ichreibt am 5. Januar 1457: "Aus Gurem Schreiben baben wir erfeben, was 3hr nber ben von Euch gefaßten Entfcluß, in unfere Dienfte zu treten, antwortet, wodurch wir große Greude erhielten, und wir find gewiß, daß diefer unfer Gebante gut, ja ber beste mar." Der Auftrag aber, welchen ber Protonotar von Berona, Gregorio Corraro, Abt von G. Beno, bem Runftter für ein großes Altgrwerf gegeben batte. fowie vermutlich die Fresten in den Eremitani bielten biefen in Badua gurud. 3m April 1458 ericheint als Abgejandter Lobo. vicos ber Bildbauer und Architeft Luca Jancelli, Mantegna an fein Beriprechen gu gemabnen, und findet ibn bereitwillig, auf die Anerbietungen einzugehen. Das baraufbin bon dem Marcheie erlaffene Schreiben fantet:

"Unfer Ausgezeichneter! — Meifter Auca, der Vildhauer, ift zu ums zurückgefehrt und hat uns von Eurer Zeite mitgefeilt, voie größ Einer Vertangen sei und voie Jor beim früheren Einführel, in unser Zienfte zu treten, verharrt, was zu ersahren uns sehr gefreut hat und ums große Verfeidigung ab, und damit Ihr auch unseren guten Willen gegen Ench erfeunt, teilen wir Einführen mit, daß es unser Meifethe ihr, das mit, daß es unser Meifethe ihr, unse wir Eilen alles aufrecht zu erhalten, was wir Ende frührer das der einer Ausgeber ihr der der einer Meifen haben und noch mehr End folg 15 Zutaten



Abb. 39. Die Anbetung em fille bereit Rent - Rupferuch 28, a

Wohnung zu forgen, wo 3hr bequem mit Gurer Familie feben fonnt, Guch jahrlich jo viel Morn gu geben, bag es für den Aufwand von jede Berjonen genügt, und jo viel Solz als für Guren Gebrauch nötig fein wird, und Ihr braucht baran nicht ben minbeften Zweifel gu begen, und bamit Ihr nicht wegen ber Roften ber Überführung Gurer Familie bedentlich feid, find wir es gufrieden und veriprechen Euch, gur Beit, wenn 3hr gu uns fommen wollt, Ench auf uniere Roften eine Barte gu ichiden." Darauf wird Andrea auf fein Berlangen noch ein Urlaub gewährt und ihm verfichert, daß er es nicht bereuen wird, nach Mantua übergufiebeln. - 211s ber Termin gefommen, fieht fich ber Rünftler genötigt, um ernente Berlangerung ber Urlanbefrift gu bitten. Die für Berona bestimmten Bitder find noch nicht vollendet, und außerbem hat er fich verpflichtet, für Deffer Jacomo Marcello, den Bodeit: von Badna. ein fleines Wert zu ichaffen. Gein Bunich wird bewilligt, ja Lodovico richtet am 20. Januar ein außerft ichmeichelhaftes Schreiben an ihn und gibt ihm die Erlaubnis, bas Wappen ber Gongaga mit einer fleinen Beränderung anzunehmen. Am Mai 1459 fendet er von neuem einen dringlichen Brief mit bem Berichte von ber Bollenbung einer Rapelle im Caftello, welche vielleicht nach einem Entwurfe Mantegnas ausgeführt wurde. Aber die Geduld des Marcheje follte noch immer auf die Probe geftellt werben - erft Enbe 1459 ober Unfang 1460 icheint ber fehnlich erwartete Deifter, beffen Runft ben Sof ber Bongagas verherrlichen follte, mit feiner Frau Ricolofia und feinen Rindern: Francesco und Lobovico in Mantua eingetroffen zu fein.

Provifion im Monat gu geben, für eine

Das Wert, welches ihn jo lange in Babua gurudgehatten hatte, hangt noch heute in G. Beno gu Berong an ber Seitenwand bes Chores Abb. 25-28. Alle Resuttate feiner langen Studienzeit bat ber Meifter in Diefer großgrtigen Schöpfung gufammengefaßt. In einer reich mit Glulpturenichmud und Gruchtfrangen ausgestatteten Sallenarditeftur fitt in feierlicher Rube, ben ftebenben Chriftusfnaben auf bem Echofe haltend, Maria auf hohem retiefierten Throne. Gingende und die Laute

Seiten bat fich perfpettivijch angeordnet bas Beiligengefolge ber himmlifchen Ronigin aufgereiht: acht würdevolle, in ernfte Betrachtung verfuntene Geftalten: lints Betrus, Baulus, Johannes ber Evangelift, Muguftin, rechts Johannes ber Täufer, Beno, Laurentius und Benedift. Soviel Beftalten, joviel Charaftere und Inpen: garte, traumerifche Jugend, ernite Mannestraft, in Kontemplation fich verinnerlichenbes Greifentum, alle gu invifden Borbitbern für bie venegianische, ferrarrefische, veroneiische, tombarbiiche Runit ber zweiten Salfte bes fünfgehnten Sahrhunderts geworden. biejem Werfe bat Mantegna Die "Canta Conversatione" Morditaliens, Die Berfammlung der Beiligen um den Ihron der Madonna geichaffen: noch halten diefelben fich bier in ichener Berehrung fern, bald follten fie gu innigerem Beieinander nabe an die Jungfran berantreten. Sier guerft haben bie fleinen Donatelloschen Simmelemufitanten bas Recht erhalten, in ber Rabe bes Chriftfinbes gu meilen, welches in holder Unichnid gang nadend bargestellt ift - furg, diefes Altarwert, welches auch in ben lenchtenben Farben: Blau, Narmin, Ziegelrot, Belb, Biolett und Grun eine originelle Erfindung und Bufammenftellnng zeigt, ftellt ein gang nenes, rein menichliche Buge mit himmlischer Keierlichkeit verbindendes Adeal der Mabonnenbarftellung auf.

Sat Mantegnas Genie ohne andere Borftudien Dieje Sohe ber Gestaltung erreicht? Gin in ber Berliner Galerie (Abb. 29) aufbewahrtes fleines Bild ber Maria mit bem Rinde, in beffen Rahmen Butten mit den Leidenewertzengen angebracht find, icheint ben berben Formen, ber harteren Modellierung und ber Betleibung bes Bambino nach zu ichließen, früher entstanden gu fein, in freier Unlehnung an Madonnenreliefe, in welchen Donatello als ber Erfte bas innige Berhättnis ber Mutter jum Rinde in dem Leben abgefauschten rein menichlichen Bugen veranichauficht hatte.

Die Originale ber brei fleinen Darftellungen, welche an ber Staffel bes Altarwertes von San Beno angebracht find, befinden fich jest in Granfreich. Gur die "Arenzigung" (im Louvre, Abb. 30) hat Mantegna eine abnliche Stimmung, wie ipielende Butten umgeben fie. Auf beiben fie in bem Kupferftich ber Arengabnahme jum Ausbrud tommt, gewählt. An hobem Arenzesstamm, wie an bem gu lichtem Glange fich aufffgrenben Simmel ift nach ichweritem Rampfe ber Grieben eingefehrt, beffen Schein auch die Bestalt bes auten Ediadiers troftend umivielt. Gin tiefes Echmeigen, bas ielbit von ben romiidien Ariegern nicht gestort wird, breitet fich and: lautlos fteben die Franen der frafilos sufammenbrechenden Maria bei, in frammen Jammer ringt Johannes die Bande, über Berge und Stadt aber giebt ein Lächeln der icheidenden Sonne, als bote fie ber idulblofen Ratur ben Bruf ber Erlofung. - Die beiben anderen fleinen, in Toure aufbemabrten Tafeln ichilbern bas Gebet in Gethiemane und Die Auferstehung, lettere in ber vor einer Reliengrotte aus bem Grabe fteigen. ben Beftalt Chrifti, welche von einer Seraphimidar und einer eigentum. lichen Glorie von Strahlenbundeln umgeben ift, an bie gleichen Darftellungen Biero bella Francescas erinnernh

Unch in Diefen bei fleinften Berbaltniffen monumentalen Darfteltungen ift ber Raturumgebung ein bedeutungevoller Unteil für ben Husbrud machtiger Geelenstimmungen: tieffter Geelengugl und feierlicher Siegesfraft gugewiesen. Mis der Meifter Die Gemalbe ausführte. icheint Giacomo Marcello bei einem Befuche feines Ateliers von bem "Bebet auf Dem Elberg" tief ergriffen morben gu fein, und Mantegna mußte ben Wegenstand noch einmal für ihn behandeln in dem erichütternd gebeimnisvollen Bilde, das fich jest in der Nationalgalerie gu London befindet Abb. 31.

And selfiger Anthohe ist Christine in die eistelt. In der dern der den nachen Leiden einem entricken Blick in der Gestalt von nachen, die Marrerwertzeuge hattenden Engeltnaden wieden die Korver der Junger langausgestrecht auf dem Boden, durch ihr irdicken Verste und der Teil gleichfam gewalfam an die Erde ge- bewegt werden ein.



2166. 10 Der berlige Weerg, Gemalte in ber Mabemte ju Benebig.

Rach einer Crigmalphotographie von Gebr. Altmari, Gloreng,

ieffelt. In ber Kerne aber an einer furmreichen Stadt und idroffien Relien verbeinaht Audas, von remitichen Artigern gefolgt. Antlich wie Marcello muß and Gievanni Bettini, netcher in einem einem früheiten Berte Andersas Mompolition fich um Berbilde nahm, von der erhabenen obrefte und der Gedanteutrafi derielben bewegt werden fein.



Wie 41. Ter bereit feingl Gabere gu Wein.
Gene ter in der fageel fringl Gabere gu Wein.

Genügt ichon die Betrachtung bes einen großen Altarwertes in Berona, es beareiftich ericheinen laffen, warum der Rünftler dem Rufe aus Mantna erit io ivät Kolae aeben konnte. fo ericheint feine Arbeitsfraft als eine geradezu un begreifliche, bedentt man, daß in eben jenen Sahren 1458 und 1459 noch andere Bilder von ihm ausgeführt worden find. Go vor allem "ber Tod der Maria" in der Gaferie von Madrid (9166, 32), ein leider fehr beichäbigtes, bereinft, wie es scheint, mit zwei anderen Etüden: einer "Madonna" und einer "Chebrecherin vor Chriftus" zuiammengehöriges mälde, auf welchem uns die Beiligengestalten ber Dabonna in S. Beno als itatugriich um bie Bahre der Madonna versammelte Avoitel wieder entgegentreten und nur die venesignifche Lagunenfanbichaft als etwas Renes und Eigenartiges berührt. die einft in ber Camminng Bembos, iett in der Berfiner Galerie (Abb. 33) befindliche Darftellung, wie Maria dem Simeon in Gegenwart ber Sanna, Des Bojeph und eines anderen Mannes bas in Binbeln gehüllte Rind überreicht. eine etwas lofe Rebeneinanderstellung bedeutender Robfe, bei ber es erfichtlich bem Mater um die Bitdung ausdrudsvoffer Charaftertupen in thun war. (Gine durch brei Figuren bereicherte Ropie befindet fich in der Sammtung Onerini Stampaglia in Benedig.

Diejes Streben veranlaßt ihn hier, wie in der ähnlich



When is the second of the sec



Monige" im Befite von Lord Libburnham in miniaturhafter Weife gu malen verin London ju einer Beidrantung auf Die ftand. Der Staliener tonnte den Wettfampf Biebergabe ber Gestaften bloß im Bruft bild, als wolle er fich felbit und den Beichauer gu einer ausichlieftlichen Auffaffung des Charafters und Ansdrucks im menichlichen Rovie gmingen. Gin Borlanfer Lio nardos in biefen Studien, fucht er, wie Auftraggebers, welcher fur feine Saustapelle Diefer, ju gleicher Beit neue technische Mal- ein Altarwert von der Teinheit der nordi

tomponierten "Anterung ber beiligen brei gezeigt, daß fie mit gleicher Meisterichaft mit ben flandrifchen Beitgenoffen aufnehmen. Sat er Berfe bes großen Geinmalere Mogier van der Wenden, wetcher fich 1119 in Gerrara aufgehalten bat, gefeben, ober folgte er bem Wuniche eines



200. 43 Die Camera beilt Epoft im Caftello bi Corte gu Mantua.

periahren und wendet in dem Berliner Bilbe jum erften Male, ben Reis ber Garbe gu Gunften ftrenger Formenbildung aufgebend, Leimfarben auf Leinwand an.

Gudfich entiteht ienes bezaubernde Rleinob ber Tribung in Alorens; Das Alugelaltärden mit ber "Unbetung ber beiligen brei Ronige in der Mitte," ber "Darftellung im Jempel" und der "Simmelfahrt Chrifti" auf den Alfigeln Abb. 31 35. Diefelbe Sand, welche foeben mit ftarfem, brettem Binfelsinge Die Befigten ber Eremitanitavelle und dem die demutig bobeitevolle Maria, von Die Beitigen von Gan Beno bingefest hatte, ichlanten vornehmen Grauen gefolgt, ihr hat in biefen entgident garten Biloden Rind barbringt, bat feine Beimat in ber

ichen Bilder erhalten wollte? Belle, bunte Garben, gierlich mit Gold gehoht, ftrablen heiteren Olang aus, wie burch Bauber, nicht pon Menidenbanden geichgifen, iteigt leicht. von liebtiden Ernamenten umiponnen, Die Diefer fentliche Bug Arditeftur emper, ber brei Ronige, welche Mitter und Rind, pon Zeraphim umilattert, in der Relabbble finden und verebren, fommt aus dem Marchenmorgenlande, Diefer von einem Bagen aus edelitem Webfut bediente Briefter. meltentrüdten Grafebura wie follte man in foldem Reich der Bunder nicht auch mit ben ftaunenben Aposteln bas Bunber ber Weltentrüdung bes Weltüberwinders für mabr und wirtlich balten, fo irbiid ichwer auch biefer bon festgefügten Dünften getragene Rörper inmitten ber leichten am blauen Simmel giehenden Bolfen ericheint? - Belder Reichtum ber Phantafie, Der fich in ber Gulle ber Morive ausspricht, welcher Abel, welche Bartheit ber Empfindung in jeder der Bewegungen, meldie Größe der Formensprache in so engem Raume! Tranmereien eines felbft im Traum Mles deutlich gewahrenden Genies!

Der Altar foll aus dem Befite ber Bongagas ftammen. Gein Stil, wie die technifden Gigentumlichteiten eines unvollen beten Stiches, in welchem Mantegna Die Madonna der "Anbeiung" mit dem ältesten Konige und Bofeph reproduzierte 19. 9, Abb. 39), benten barauf bin, bag bas Werf noch in Badug entstanden ift. War es bas Bild, welches er als erftes noch in Badna für Lodovico ausgeführt hat? Dann begreift man wohl, daß ber Martgraf mit fiebrifcher Ungeduld auf die Überfiedelung bes Mannes wartete, ber in feinen Gemalben Die Welt nen gn erichaffen ichien. Bon beffen Sanden bie Bande in ben fürstlichen Schlöffern ausmalen gu laffen - fein Raifer, fein Ronig fonnte fich eines jolchen Bludes rühmen! Denn unter ben lebenben Malern war Diefer junge Meifter, welcher mit dem Bewaltigften der Bildhauer, Donatello, wetteiferte, ber Größte!

Der Gurft, in beffen Dienfte Mantegna im Sabre 1460 befinitiv eingetreten ift, war einer ber ebelften Schutherren wiffenichaftlicher und fünftlerischer Beitrebungen. 216 er 1414 feinem Bater Giovanni Grancesco in der Regierung folgte, burite er die von diefem gepflegte Kulturarbeit als fein Erbe übernehmen. Bon bem burch Tugend wie burch Biffen gleich ausgezeichneten Sumanifien Bittorino da Feltre gu hohen Idealen erzogen, an dem Anfichwung ber Studien ber Univerfitat teilnehmend, in früher Begiehung gu großen Künftlern, wie Bittore Bifanello, welcher Die Bortratmebaillen feines Baters, feiner Schwefter

fertigt bat, und bem Echopfer ber Rengiffancearchiteftur Brunellesco, beffen vorübergebenber Aufenthalt in Mantug bezengt ift, hat der Marcheje Lodovico eine der Aufgaben feines Lebens barin erfannt, Mantua durch die Thatigfeit von Gelehrten und Rünftlern gu einem Sauptfit ber Renaiffancebildung gu machen. Geine Gemabtin Barbara von Sobengollern, Tochter Des Martgrafen Johann von Brandenburg, welche bereits gehnjährig 1433 an den Sof ber Gongagas gefommen war und gleichfalls Bittorinos Unterricht genoffen batte, eine Gran von ftarfem Charafter, bedeutendem Beifte und warmen Jamilienfinn, vereinigte ihre Thatfraft und Butelligeng mit der feinigen, ber Berrichaft ber Familie in ben Bringipien fittlicher und geiftiger Rraft eine feite Begrundung und Berechtigung gu geben. In Diefem Ginne wurden bie Sohne: Federigo, der Nachfolger, Giovanni Francesco, Francesco, welcher ben Stardinalshut empfing und ein leidenschaftlicher Cammler von Medaillen, Brongen und geichnittenen Steinen mar, und Lodovico, welcher im Balazzo Gazznolo ein Rabinett von Untifen und Gipsabauffen anlegte, erzogen. Go brachte für Mantegna die Überfiedelung aus der Stadt ber Gelehrten an ben martgräflichen Sof nicht eine Beranderung in der Ephare geiftiger Intereffen, iondern nur in den außeren Lebensverhaltniffen mit fich. 211s ein Borganger feiner fünftlerischen Bestrebungen war schon im Jahre 1450 Donatello vorübergehend nach Mantug berufen worben. In bemfelben Jahre hat Luca Fancelli feine Thatigfeit bort begonnen. Ungefähr gu gleicher Beit wie Andrea aber erichien ber geiftvolle Alorentiner Künftler - Belehrte Leone Baptifta Alberti, nach beffen wundervollem, gang ben Beift ber Antife atmendem Entwurf Die Rirche S. Andrea, welche wir noch hente als eine ber höchften Leiftungen ber Renaijfanceardifeftur bewundern, gebaut wurde.

Die frühen Sahre von Mantegnas Aufentbalt in Mantna find in vollständiges Duntel gebüllt. Die einzige und erhaltene Rotig aus 1161 beutet barauf bin. bag er ein Unmejen in Badua noch aufrecht erhielt. Die erfte Nachricht von feinen Begiehungen gu Lobovico ift in einem Briefe vom 15. Mai 1463 gegeben, in welchem er ein Cecilia und Lodovicos eigenes Bildnis ge- täglicher Baft am Sofe besfelben genannt wird. Die Auftrage, Die er damale auszu bojem Willen geichieht, Denn beauftragt, an führen hatte, bezogen fich auf die materijche einen Ort ju geben, der von iolder Unsichmudung des Luftichloffes Goito in Bichtigteit und uns jo tener ift, batte er

ber Nabe von Mantna. Lodovico ichreibt nicht jo lange wegbleiben iollen." Die am 25. Oftober Des Sahres an feinen Reigbarfeit, Die fich in Diefen Beilen ans-



Bermalter baietbit: "Benn Anorea Man. ipricht, weift barauf bin, bag .. gwifchen tegna noch nicht hmansgetommen ift, ob dem Anriten und dem beitig impuliiven gleich wir nicht glanben fonnen, bag es jo Mater ichon ju mandberlei Ronflitten ge lange ber ift, bei Gott! fo brangt ibn, daß tommen ift, aber in biefem Ralle icheint er gebe. Bir find ficher, bag es aus Andreas Eduld nicht groß geweien gu fem,



206 45 Lobonico II. Gongaga. Detail aus bem Banbgemalbe in ber Camera begli Spofi.

benn, wie er am 23. Dezember melbet, hat er feit vier Monaten feine Provifion nicht ausgezahlt erhalten. Der Marcheie erfennt die Berechtigung ber Rlage an und antwortet umgehend: "Unfer Geliebter! Bir baben Deinen Brief erhalten - Du haft gang recht, noch beute fenten wir Dir durch gegenwärtigen Boten breifig Dutaten, mit benen Du einige Tage wirft burchfommen tonnen, bis die Dinge beffer geordnet find. Dann werben wir in richtiger Gorm für ben Behalt forgen." Roch am 26. April ift er in Goito thatig, boch find jeine Arbeiten bier, von benen feiber feine Spur mehr erhalten ift, ber Bollenbung nabe, wie aus den folgenden an Lodopico gerichteteten Beiten bervorgebt :

"3d benachrichtige Eure erlauchte Berrlichteit, baß binnen wenigen Jagen ich Michts mehr gu thun haben werbe. Es icheint mir noch nicht aut, Die Tafeln gu firniffen, weil ihr Rahmen noch nicht verNötige bier, aber follte es Eure Ercelleng munichen, fo wird binnen wenigen Tagen ein Ende damit gemacht, aber nach meiner Ansicht find es die letten Gemalde, welche in ber fleinen Rapelle angebracht icin moffen Richtsbestoweniger bin ich bereit zu gehorchen."

Rurge Beit vorher fam 7. Märs 1464: batte er Reichnungen für den Schmuck von vier Banben in einem Raume eines anderen Luftichloffes, Capriana, einaefandt. Gin Meifter Camuele führte biefelben aus. Dann ichweigen Die Dofumente wieder bis jum Sabre 1466.

Die einzigen erhaltenen Gemalbe, die man fich veranlagt feben mag, in die erften Mantuaner Zeiten gu verlegen, find zwei Beiligenbilber, welche in ber Reinbeit ber Musführung und ben tleinen Berbaltniffen an den Altar ber Uffigien, in bem Stil ber Geftalten an das Gemälde in Berona

erinnern. Das eine, inmitten aller ber Meifterwerfe der Afademie in Benedig einen Chrenplat einnehmend, ftellt in einer fteinernen Thurbifnung, durch welche man auf ben uns ichon aus anderen Bilbern befannten Sugel mit ber Stadt hinausichaut, ben Ritter Beorg bar, wie er in voller mittelafterlicher Ruftung mit geriplitterter Lange por bem toten Dracben ftebt (2166, 40). Gin Seitenftud gu Donatellos Drachentoter von Dr Gan Michele in Floreng, ift Diefe von allem Bauber ber Jugend verflärte Geftalt das 3deal findlich unbewunten Selbentumes. Brachte Donatello in feinem Beorg Die auf Die That gespannte Rraft jum Ausbruck. jo fand Mantegna in bem Gegenjane zwiichen gemaltiam phufifder Bethätigung und gartem, ber Wirflichfeit entrudendem Ginnen bas Motiv tünftleriicher Birfung. Diefelbe märdienbašte, träumerijdie Stimmung, welche die "Darftellung im Tempel" in Aloren; hervorbrachte, umfpiett das lodige Saupt golbet ift, and babe ich nicht alles bagu bes Angben, ber, einem Giegfried gleich,

burch die That zum Mann geworden, die Welt verändert sieht und tommender Cffenbarungen ihrer Geheimnisse wartet.

Dem anderen inngen driftlichen Belben, dem beiligen Sebaftian, ber auf ber ameiten, in der Wiener Gemäldegalerie befindlichen Tafel dargestellt ift, wird That. Erfenntnis und Leiden Gines (21bb, 41). Die außere Madit Des Beidentumes. deffen innere Kraft und Rultur bereits geriptittert und verfallen ift gleich jenen ben Märtnrer umgebenden Werfen antifer Runft, vermochte feinen ftarten Körper bem Tode ju überliefern, aber felbit in bem brechenden Blide feuchtet ber Gieg driftlicher (Blaubenstraft. das Befenntnis, daß nur im menichlichen Leiden und in ber gottlichen Liebe bas Ge heimnis des Lebens fich enthülle 28ie ratielhaft mirft auf foldem Bilbe bie in griechischer Sprache und

in griechtichen Lettern verzeichnete Inichrift: "Tas Vert des Andrea!" Gleich, als ob ein griechticher Klünfler in den flagig vergangenen Zeiten der fich erhebenden Herrichte des Chriftentums als ein Chrift fich durch dies Schöping beteume. Und dech ift die Schöping beteume. Und dech ift die Nammes, vielmehr das von einer derittlichen Nammes, vielmehr das von einer Grüntlichen Zeele abgelegte Vefenntnis des Glandens an das antite Zchönkeitsbeat!

Unfang Juli 1466 tandtt Mantegna in Alorenz auf. Ein bort sebender Ugent Lodovices: Giovanni Albobrandini, teilt am simiten des Monate dem Marchefe mit, der Kninster hade ihm die Briefe überbracht, "und ich habe einsehen geternt, daß Indrea nicht altein in der Walterei, jondern auch in vielen anderen Tingen wellenderen Geift und schärftlen Blid der Mittel und ich auf es das erite Mat, daß der Meister die Seine der des greßen der Weiftlich auf der Weister die Seine der viele Zule auf der Weister des krichen und Falasse Eitles auflichte, die Krichen und Falasse



Abb. 16. Barbara von Branbenburg. Tetail aus bem Wandgemalbe ber Camera begli Epofi.

Brunellescos, Die Statuen und Reliefe Donatellos im Dom, am Campanile, an Dr Gan Michele und in E. Lorengo, die Fresten Majac cios in der Brancaccifavelle erblicte? Die Generation der großen führenden Geifter mar bis auf Baoto Uccello und Unca bella Robbia dahin gegangen, ihr Frennd und Beidnitter Cofino Medici lebte nur noch in der Erinnerung, aber die fünftlerische Thatiafeit war nicht erftorben, und icon zeigte ber für feinen frantlichen Bater Biero eintretende Lorenzo Medici, mas Italien von ihm als Politifer, Dichter, Philosoph und Liebhaber der Runfte zu erwarten batte. Die Meifter, welche die erfte Stelle in dem Runftleben ber Stadt einnahmen und mit denen Mantegna wahrscheinlich in perion lichen Bertehr getreten ift, maren ber be jahrte Gra Gilippo Lippi, derielbe, welcher dreifig Sabre fruber in Badug gemalt batte. Baoto Uccello, bem er als Beripettivifer fo viel verdantte, Meifie Baldovinetti, welcher in feinen Bilbern intereffante farbentechnische Berinche auftellte, Benoggo Goggoti, beffen beiter ergablende Bandbilber im Balagge Medici auf Andrea wohl einen ergönlichen, aber fünftleriich nicht befriedigenden Ginbrud gemacht haben werben, Luca bella Robbia, in beffen holdfeligen Terratottareliefs ber Baduaner die von ihm felbit io geliebten Gruchtfrange wiederfand, Die beiden Brongebildner Antonio Bollajnoto und Antonio Berrocchio, welche, Andrea etwa gleichaltrig, damals vorzugeweife ale Goldichmiede thatig, noch feine größere monnmentale Schöpfung aufgnweifen batten, Die Marmorbildhauer Bernardo und Antonio Roffellino, welche die Strenge bes Dong telloichen Stiles in Annut gn wandeln bemubt waren. Sollte man fich in ber Unnahme irren, bag Mantegna, fo viele Teilnahme er ben verichiedenartigen Bestrebungen entgegenbringen fonnte, wichtige Anregungen von diesen Rünftlern nicht gewinnen konnte.

ber Größten, Brunellesco, Mafaccio und Donatello eine fein Benie befriedigende Befühls- und Formenwelt fand? Bir durfen vielmehr annehmen, daß jene Storentiner, wenigstens die Bungeren unter ihnen, voller Bewunderung gu dem Norditaliener, beffen Rubm ichon lange zu ihnen gebrungen war. aufichanten und von feiner Runft fich infpirieren ließen. Damals zuerft vielleicht lernte Untonio Pollajuoto die Rupferftiche Andreas fennen, beren Technit und Stil er fpater in den feinigen nachgeahmt bat. Gin neunzebnjähriger Rüngling wird Sandro Botticelli, beffen Dichterifche Thantafie bereinft, mit berjenigen Mantegnas wett eifernd, antite Sagen neubeleben follte, bie Gelegenheit gesucht haben, bem fremben Meifter gu begegnen. Und, wer weiß? hat zu biefem in glühenber Begeifterung bas große Muge eines Anaben aufgeichaut, bem es beitimmt war, Andrea und alle ba er fich ihnen allen überlegen fühlen anderen hinter fich laffend, die italienische mußte, und bag er einzig in ben Berten Runft ihrer hochften Bollendung anguführen: Lionardo da Binci!

Bon größerem Intereffe als der Bertehr mit Runftlern wird für Mantegna die Berührung mit ben berühmten Sumaniften ber Stadt, mit bem Areise geistvoller Gelehrten шир Dichter. melche die Platoniiche Afabemie bilbeten, gewesen fein. Er, ber gelehrte Freund ber Gelehrten, welcher mit feiner Runft für die Berberrlichung bes Altertums eintrat, fonnte ber ehrenvollen Aufnahme burch Manner. wie Mariilio Ficino, Chriftoforo Landino, Angelo Boligiano ficher fein, felbft wenn der ans Ladua ber ibm befannte Leone Battifta IIIberti die Befanutichaft nicht permittelte. Gin fünftferifches Bengnis für Die fcmell gewonnene Begiehung gu ben geiftigen Bergtern des Mediceischen Saufes ift une erhalten : ein Gemalbe, melches er für ben ebrwürdigen, in Philosophie mie Theologie gleich be-



Mbb. 47. Reberigo Mongaga. Detail ans bem Manbgemalbe in ber Camera begli Gpofi.

manderten Abt der Badia von Giefole. Matteo Boffo, ausgeführt bat. Er batte icheinen, in Anbetracht bes großen Ber benielben, wie es icheint, ichen früher tennen langens, welches ich trage, biefes Sanschen gelernt und damals fein Bildnis gemacht, ober einen Teil besielben gu machen, was Best malte er für ihn eine von Seraphim fopfen umgebene, in halber Figur bargestellte Madonna, welche ben fie umhatfenden, leife in ben Spharengejang einftimmenden Chriftnelnaben an fich brudt eine Bariation ber Gestalten auf bem Altarwerte in Berong, welche in bem Ropfe ber Jungfrau eine himmendung zu einer weicheren Formenbildung und einem garteren. innigeren Ausbrude zeigt. Das Bilb befindet fich jett in der Brerg zu Mailand 9106, 42%

Gegen Enbe bes Sabres 1466 mar der Meifter wieder nach Mantua gurudgefehrt, denn am 11. Dezember wendete er fich mit folgendem Edreiben an ben Marcheie:

Excelleng genehm mare, murbe ich gern Bandgemalben geschildert hat. Bon feinem

ein fleines Ding von einem Sanschen oberhalb meiner Wohnung machen, und da ich teine Möglichfeit babe, es zu machen außer in langer Beit ohne Begunitianna von Eurer Erlauchten Berrlichfeit, wende ich mich an Diefelbe, ale meinen Sperrn und unermüblichen Bobltbater, anf ben ich die größte Soffnung iete. Die Gunit ift Diefe. ob Gure Serrlichfeit mir 100 Ontaten leihen fonnte, Damit ich Diefen Winter Steine und Ralt und andere für bie Arbeit nötigen Dinge ein wenig porbereiten fonne. Beldie 100 Dufaten ich Eurer Ercellens in ber Weife gurnderftatten murbe, daß mir G. S. bei Albertino von Pavia von meiner Provision monatlich drei ober vier Dufaten gurudbehalten laffe, bis ich die Schuld getilgt, Und wenn Eure Greelleng mir bies gewährt, wird mir neben atlen ben anberen größten Wohlthaten Dieje nicht weniger groß erin wenigen Tagen geschehen tonnte, wenn ich nur das Material habe. 3ch empfehle mich E. S. unendlich.

## Enrer erl. S. Diener Undrea Manteana."

Es ift wohl angunehmen, bag Lodovico Die rührende Bitte erfüllt bat, und Andrea wird wahrend bes Winters fein Saus, bas in der Big Bradella lag, vergrößert haben. 3m nachften Commer 1467 ift er wieber unterwege. Gin größerer Auftrag für ein Gematbe im Campoianto bat ibn nach Bija geführt. Bielleicht wollte man von ibm iene Scenen aus dem Alten Teitament malen laffen, welche bann, ale er bie große Anfaabe ablebnen mußte, Benoggo Goggoli "Mein erlauchtefter herr, wenn es Enrer vom Jahre 1469-1485 in gablreichen



9166 48. (Sipporter Valve or old print Detail que bem Banba, eile in ber Gamert beile Epon-

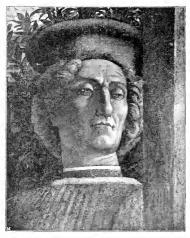

Abb. 49. Porträt eines vornehmen Mannes. Tetail ans dem Bandgemalde in der Camera degli Spofi.

Anfenthalte in Pifa ift nur bas eine befannt, baß man ihn am 3. Juli durch ein offizielles Tefteffen geehrt hat.

Bloß furge Rotigen unterrichten uns über die Thatigfeit im Dienfte ber Gongagas während der jolgenden Jahre. Gin Brief, den er im Juni 1465 an Lodovico richtet, ipricht von feiner Cehnfucht, Diefen gu feben, und von einem angefangenen, nicht näber zu beitimmenden Bitde, welches die "Beschichte bes Buches" behandelt. Gin Jahr ipater bittet ber Marcheje ifm, einen indischen Sohn und eine Benne ju zeichnen, deren Bildniffe in einen Gobelin gewoben werben follen. 1471 find gwei Portrate entstanden, welche ein Maler von Mailand, Banetto, am 2. Auguft zu ichen wünicht. In bem folgenden Sahre bat er im Juli einige 28ochen bei Bologna zugebracht. Der Rarbinal Francesco Wongaga, ber fich vorübergehend bort aufhalten wollte, hatte fich ben Beinch des Runitlers in folgenden an Lodovico gerichteten Beilen von Foligno ans erbeten. "Mein sehr erlauchtester Herr und Bater!

Meine Aufunft in Bologna wird, glaube ich, am 5. ober 6. August Stattfinden: ich bente bort nicht tänger als zwei Tage zu bleiben und bann ins Bab su geben, wohin ich, um eine Berftrenning und Unter haltung als Abwehr des Schlafes, mie es bort notwendig ift, zu baben, Gure Berrlichfeit bitte, Andrea Mantegna und Malagifte fommen in laffen, damit fie beitanbig um mid find. Mit Andrea werbe ich mich vergnügen, indem ich ihm meine Rameen und Bronge. fopfe und andere ichone antite Dinge zeige: worüber wir bann gemeiniam Stubien anitellen und fonferieren werben. Malagifte aber wird mir mit feinem Befang und Spiel Frenbe bereiten. Auf Diefe Beife wird es mir leichter fein. mich bes Schlafes gu ent= haften."

Gin Sommerferienwunich, bessen Exguissen bem Nardinal vernmitich mehr Bergnissen gewährt hat, als Mantegna, so groß auch des Legieren Juteresse au autiken Anticassen ein mochte. Hate doch der Künstler wohl in jener Zeit schon die Ausnalung der Camera degli Sposs im atten Schlosse von Gengagas begonnen.

\* \*

In bem ganzen, an verfassenen Fürftenigen so reichen Italien gibt es kanne einen,
welcher auf den Belincher heute einen öberen Eindruf verfallener Größe und erfroebenen Eebens hervorbringt, wie das Kastell
von Mantua. Ein großer Rompfer von
änzerlich funfitosen Bautichteiten, welche
durch unbetebte Soße und Nerribore verbundem ind, lagert es ichwerfällig an der trüben,
lagumenarlig sich ausbertienden Bässerläche
des Mincio. Jahllose Täle, Jimmer, Rabinette, Turchgänge, des Bandichmucks und
verflusseltung soßt ganz berankt, nur bier

und da mit den unerfreutichen Gresten ber Regungstofigfeit und bas Schweigen, aber Sinidreitenden, beffen Blid bald teilnahmetos an ihnen hingleitet, in eine halb traurige. hath gelangweilte Stimmung. Bergebens die nadten Wande wieder gu übergieben, vergeblich die Alächen mit den antit bistoriichen Biulio Romanos, ben Tafelbildern Raffaels. Leben ber Gonzagas umgeben haben, in beleben - nur in wenigen Raumen, aber in Diefen auch mit feltener Macht und Befleinen Wohngemächern ber

Jiabella Gongaga. Sinter nüchternen, mit Aftenidranten gefüllten Gaten in einer Ede bes Caitello di Corte veritedt. empfängt une bas von Mantegna ausgemalte Zimmer wie eine phantasmageriiche Ericheinung Abb. 43. Es gebraucht langere Beit, ebe man fich von dem ichwer gu beichreibenden Gefühl, welches, bath Erftaunen, balb Echreden, burch ben plostiden Unblid ber Gematte bervorgerufen wird, befreit und die Rube ber Betrachtung gewinnt. Bie burch ein Banbermort in momentaner Bewegung erfiarrt, umgibt une in großen Bortrats Die Familie und Die Sprigesellichaft Lodovico Gongagas. Das find nicht gematte Scheingebilbe, fen dern wirkliche, in Berfteinerung fortlebende Weien. Man fucht nach bem Worte. das ben Bann loft, analvoll und beangftigt burch bie

Schüler Giulio Romanos, mit einzelnen es findet fich nicht. In ichwerer Rörperreichen Stuffaturbeden und intarfierten lichteit, fteif in ftarrer Tracht fich bewegent, Bolgthuren verieben, verfeten ben burch fie fteht Genalt neben Gestatt in ganger Rigur fichtbar, in unmittelbarfter Rabe gesehen, jum Greifen wirflich, bon uniebtbarer Meifterhand mit unerbittlicher 28abrhaftigbemüht fich die Phantafie, mit allen den teit wie für alle Swigfeit bingestellt. Gine einst weltberühmten Gobelins, die aus ihren traft- und ausdrucksvolle icharf geschnittene Rahmen nach Wien gebracht worden find. Philipagnomie nach ber anderen fefielt bas Muge und ben Beift, als ftunde ihr ganges Schidigl und Leben in ben Bugen mit und mythologischen Fresten Mantegnas und beutlichen Lettern geschrieben, jede Figur eine in fich abgeschloffene Welt, deren Willen Tizians, Correggios, Rubeus und fo vieler unbeeinfluft und unbengbar von äufteren Underer, welche mit ihrer großen Runft das Ginwirtungen, nur nach eigenen eingeborenen Befegen fich bethätigt. Mus tiefer Berfentung in ichanendem innerlichen Er-Jeben einer menichlichen Ruftur und Geredfamteit umfangt ber Geift vergangener fellichaft, beren Gein und Wefen burch tein gforreicher Beit bas Gubten und Denfen : anderes Runftwert mit folder Unmittetbarfeit einmal in jenem Festgemache Lodovicos, verständlich gemacht wird, wie durch diefe der Camera degli Epofi, und bann in den Gemalde, erhebt fich allmählich erft der



Detail moin in Maan, of the or to grimery fried since

Weift zur wachienden Erfenntnis ber Große und Rühnheit des Genics, welches alle diefe mächtigen Berfönlichkeiten mit feinem fünftlerifden Willen beherrichte, und bas von der erhabenen Macht der Annit ergriffene Befühl gewahrt an Stelle atler ber Individualitäten nur noch ben Ginen: Undrea Mantegna, wie er als Schöpfer fie aus dem Nichts hervorruft!

In zwei Wänden bes anadratifchen Raumes, welcher von einem über zwolf Stichkappen fich erhebenden, mit Deforationemalereien geschmudten Gewölbe bedect ift, hat Andrea die Porträtgruppen angeordnet, indem er zwei Sauptmotive fur bie gefellichaftliche Bereinigung ben Darftellungen gu Grunde legte (Abb. 44-56). Er fchildert bas eine Mal an ber mit bem Ramin verjehenen Wand eine Gigung des Marchefe innitten feiner Familie und feines Sofftaates in einer offenen Salle bes Bataftes, das andere Mal an der Thurwand ben Ausgug gur Jagb. Durch bie Wahl biefer zwei Momente gewann er bie Möglichfeit einer vollständigen Berichiedenartigfeit in Gruppenbildung, Charafteriftit, Koftumen und im Sintergrunde.

Die hausliche Scene (Abb. 44) zeigt ben Martgrafen, in ein langes Gewand und hohe Dige gefleidet, in einem Lehnftubl fitend, wie er foeben von einem Diener ein Schreiben empfangen hat, über welches er fich nähere Austunft erbittet (Abb. 45). Reben bem Gurften, beffen Buge ben an ihm gerühmten "mitben Ginn und die hobe Berechtigfeiteliebe" verraten, fist in brotatnem Rleide und weißem Ropftuch, aufmertfam ben Borgang verfolgend, feine Gemahtin Barbara von Brandenburg, eine altere Grau von nicht ichouem, aber flugem und festem Musfehen Abb. 46. Ihre Enfelin, eine Tochter Feberigos, schmiegt fich an fie an, auf ihrer anderen Seite fteht in fteifer Bofitur eine Zwergin. Sinter bem fürstlichen Baare ertennt man ben altesten Cohn besfelben, Feberigo Abb. 47, welcher feinem jüngften Bruder, dem ichon im Anabenatter jum apostolischen Protonotavine ernamten Lobovico, Die Sande auf Die Schulter legt. Der in Barbaras Ruden ftebenbe Mann burfte ibr Prittgeborener: Giovanni Francesco fein (Abb. 45. 3mei Berren vom rechts tritt, bon einer Alten gefolgt, eine

junge Grau in brofatnem Gewaude bingn. vermutlich Federigos Gemabtin, Margarete von Bauern. Gie wendet den Blid nach bem Borraum gu, wo eben ein Sofherr an ber Treppe einen vornehmen jungen Baft empfängt. Den vierten Cohn, Rudolf, wird man in bem läffig fich umichauenben. gwischen zwei Soflingen (Abb. 49) bor bem Bilafter ftebenben Jungling (Abb. 50) gu erfennen haben.

Man hat in Diesem Bilbe ein bistorisches Greignis verewigt feben wollen: die Beimfebr bes für einige Beit bom Baterhaufe verbannten Jederigo. Die alten Siftorifer von Mantua ergählen bavon, daß der Mardeje feinen Gobn fortgefandt habe, weil Diefer aus beißer Liebe ein burgerliches Madchen beiraten wollte. Mag es mit Diefer Beschichte fich wie immer verhalten: gur Beit, ale Mantegna bie Fresten entwarf, war Jederigo icon feit Jahren verheiratet. Richt eine Siftoric, fonbern ein großartiges Porträtbild marb bier geichaffen. und als folches ift es bon einer gang befonderen funftgeschichtlichen Bedeutung. Bedanfe und Bestaltung find gang nen : wohl hatte Benozzo Gozzoli, vorbergebende Berjuche abnlicher Urt überbietend, in feinem Bug ber beiligen brei Ronige in ber Rapelle des Medicipalaftes ben Reitern und ihrem Gefolge bie Bortratzuge ber Debicis und ihrer Frennde verliehen, aber von einer derartigen Ginführung bes Bilbuiffes in legendarische Darftellung zu bem abjoluten Porträtgenppenbild Mantegnas war noch ein großer Schritt. Unter ben vielen fünftlerischen Thaten bes Meifters ift biefe Schöpfung eine ber fühnften, Die erfte großartige Bestaltung eines erft viel fpater in ber niederländischen Runft gu einer beftimmten Rompositionsgattung werbenben fünstterischen Bormurfes. Unr für einen furgen Hugenblid ift es ben Bedanten erlanbt, fich in den Rorden gn verlieren und bort in den Festräumen der Bilben die von freudig ausgelaffenen Bürgerfeften wiberhallenden Schützenftude bes Frang Bale, den vom Lichte gu einer Bifion vergauberten Anszug der "Nachtwache" Rembrandts gu fuchen - eine andere Reit, ein anderes Bolf, ein andere Runft! Aber die 3dee der Darftellung die gleiche, und ber Benine Spiftagt gesellen fich ber Gruppe. Beiter Bunder hervorbringend bort wie bier! -

Mis Mantegna an die Ausmalung ber

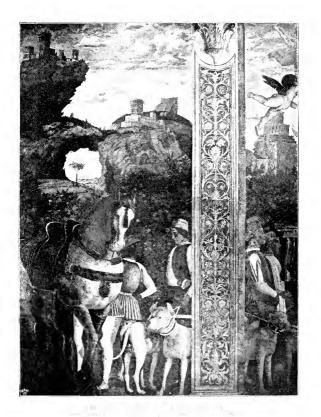

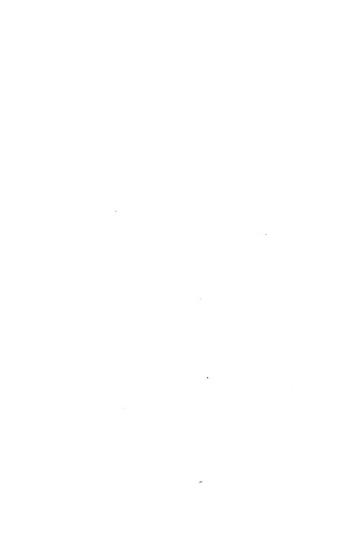

zweiten 28and ging, fab er fich burch die tige, ungeduldig mit dem Auße icharrende Thure gu einer Einteilung berielben in brei Bierd, andere Die Meute feiner Lieblings Gelber verantaft Abb. 51, 52 . Lodovico bunde, mabrend er, in furgem Mantel, bas

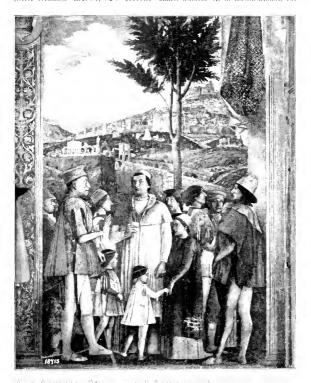

ift aus ben Manern ber Gtabt banans. Edwart gir Ben und Begeba ibr ben geritten, um feinen Cobn, ben Rachtral Aufra, mit Acancel e fpricht 200 53. Francesco, git empfangen. Coeben ift et. Eine gebi Erfit, die adbijabet je Francesco, abgeftiegen, woei Rnappen balten bas mach. Der ip weie Marty if von Montna, leicht



Abb. 53. Lobovico II. Gonzaga. Detail aus dem Wandgemalde in der Camera degli Sposi.

vorgewölbten Stirne, und Gismondo, ber gufünftige Marbinal, in ftarr abstebenbe Mantelchen, wie ber Großbater, gefleibet, haben ihn begleitet. Der fleinere fucht in echt findlicher Berlegenheit Cons bei bem freundlichen Ontel Erotonotarius Lodovico. ben Francesco an ber Sand halt. Links von biefem fieht Rubolf, rechte marten zwei vornehme Geftalten, wohl Bermandte Lobovicos und ein alterer Mann die Beendigung bes Befpraches ab (Abb. 54, 55). Die Sauptperson ber Bruppe ift ber Rardinal, welcher in feiner außeren Ericheinung mehr ber Mutter, als bem Bater nachgeschlagen ift und in feinen üppigen, fleifchigen Gefichtegugen die Reigung gu finnlichem Lebens- und Runfigenuß nur gu beutlich verrät (Abb. 56).

von feinem Bater Abichied nach Beendigung der Teste vom Jahre 1172, mabrend welcher Angelo Poliziano die in drei Tagen für ihn geschriebene Fabel des Dr pheus im Schloffe der (Sonzaaa batte aufführen laffen? Gine Tradition bezeichnet den ersten Ropf, welcher hinter feiner linten Schulter fichtbar wird Abb. 54. als Bildnis Mantegnas, aber, obaleich es denfbar, ia wahricheinlich ift, daß fich ber Rünftler felbft im Gefolge ber Fürsten bargestellt bat, fo find die Ruge ienes Mannes von denen der und erhaltenen Buite Andreas zu verichieden, als daß jene Behauptung aufrecht erhalten werden fonnte.

Die großartige, hinter Drangenbülden fic ansbreitende Landickaft bietet ein reich gegliebertes und bewegtes Bild. Kühn aufragende Aeffenhügel, von Vergen betrönt, lassen durch ein Jod hindurch den Bild irei auf eine serme Erschaft.

erkenntlich an der charakteristischen, unschön Am Abhang erhebt sich ein architektonisches vorgewöllten Erirne, und Sismondo, der Phantaliegebilde, in welchem der Walefer die "utlinstige Kardinat, in starr absiehend Kehonfurtline ineise autiken Mauschenms Mäntelchen, wie der Größvater, gekleidet, der ihn die der Größvater, gekleidet, den einem Berge eine an alten Antinen echt findlicher Vertegenschie Echol ans, zu deren Ausstatung ireundlichen Ontel Protonotarins Lodovico, römische Denkands die Gestinspynamibe, den Franceise an der Hand die Links des Rolossenm und Angadustie verwertet von diesen keit Audolf, rechts wareten weit erstellten.

Der freibleibende Raum über der Thir erhieft eine gejonderte Darftellung Abb. 57. Seiter bewegte Genien, deren zierfiche Flügel naturaliftlich getren Bögeln und Schmetterlingen nachgebilder find, balten, nicht mehr verbedt durch einen beijeite geichobenen Vorhang, eine Anschriftlafel.

gen Gestücktszügen die Neigung zu finntichem Lebens- und Rumfgenuß mur zu beutitich verrät (Abb. 56). Zit er gerade aus den Abdern bei Bologna zurückgefehrt, wo-Nusift und bildende Kunft ihm den Schlaf batten vertreiben milien, oder nimmt er Kilche mit ihren goldenen Krickhen liben Blan vor.

Bellfarbig, gran in gran ipannt fich über ben Raum die Tede aus. In ihren mit ber optischen Täuschung einer durch-Sauptfeldern find mit herrlicher beforativer brochenen, freien Ausblid gewährenden Dede Runft von Butten gehaltene, von flatternden gemacht. Mantegna, welcher die perfect-Bandern umwundene Fruchttrange, welche tivijden Runftstude feiner Jugend in den Medaillous mit romifden Raiferbildniffen Band und Tafelbildern aufgegeben batte, ipharischen Dreieden unthologische Scenen : fünftlerischen Idee, welche in tommenden Berfulesthaten, Orphens, Apollo gegeben. Beiten eine gang außerordentliche Bedeutung Die Mitte aber nimmt eine bochft über- gewinnen follte. Er ift der Erfinder ber raidende Darftellung ein Abb. 59. An peripettiviiden Gewölbemalerei, benn Deeiner in größter Berturgung gesehenen Ba- toggo ba Gorli, welcher haufig als fein Inftrade porbei ichant man in die blane Luft. Rivale in Diefen Bestrebungen bezeichnet Aber die Baluftrade, wie von einem Balton wird, hat ohne Zweifel die Camera degli berab, ichanen lächelnd die Röpfe von Spofi gefannt und berfelben fewohl diefen Granen, offenbar Dienerinnen ber Gon Romposition-gedanten, wie benjenigen ber gagas (unter ihnen eine Mohrin), denen Porträtgruppe entnommen, welchen er in io auch ihr Blat in biefem ber Berberr- feiner Darftellung bes Sofes Girtus' IV. lichung bes Gurftenhofes gewidmeten Bim- verwertete. Derjenige aber, anf welchen

ben Grundton, mit welchem Die belleren ficht gehalten, fichen auf bem Gefinnie por Einten ber granen Berge und bes von dem Parapet, bengen fich über dasselbe weißen Bolfen belebten beillenchtenden vor, ja fieden die Ropfe durch die runden himmels in garten Ginttang gefett find. Bfinungen, ein Spiel, bas bem einen In den Roftumen berrichen Goldbrotat, ichlecht befommen ift, denn er fann nicht Binnoberrot, fattes Grun und warmes wieder ans dem Lodge heraus und heult in Bergweiflung über feine Gefangenichaft.

Bum erften Dat ift bier ber Berfuch 21bb. 58 umichließen, in den fleineren verwertet jest fein Konnen im Dienfte einer mer zugewiesen ift. Butten, gang in Unter- Andreas Erfindung einen entscheidenden Gin-

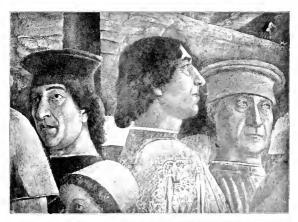

Abb, of Bor (Criope Ditte' met to Martinal of the Camera of Same Enobe, Mantegn!



Abb. 55. Portrat eines bornehmen Mannes. Detail aus bem Banbgenalbe in ber Camera begli Gpofi.

dend in frühen Jugendjahren machen sollte, war der Meister, dessen Kuppelmalereien den freien Sill der die Architestunwirtlichteit durchbrechenden Raumillusson im sotgenden Jahrhundert und für spätere Zeit bestimmte Correagio!

Und mehr noch als die Kunft ber Berfürgung follte Correggio bier fernen: er gemahrte in ber Camera begli Gpofi auch Die erften, geiftvollen Berfuche einer auf Die realen Lichtbedingungen gegrundeten Beleuchtungsillufion. Jene Butten, welche Die Inschrifttafel halten, zeigen in bem garten Clairobicur ihrer lieblichen Rorper bie Birfung bes rechts unten vom Tenfter ber auf fie fallenben Lichtes. Die Arange, Genien, Raiferbildniffe und muthologischen Giguren an ber Dede find entsprechend ber wirflichen Beleuchtung bes Raumes von ber feitlichen Tiefe ber erhellt. Für die Baluitradenfiguren aber ift ber gemalte Simmelsraum über ihnen als Lichtquelle angenommen. Auch auf Diesem Gebiete malerischer Wirfung alfo hat bas Benie Mantegnas Entbedungen von höchster Bichtigkeit gemacht,

Die Erregung, welche man - ohne fich Rechen ichaft über ihre Beranlaffung zu geben - beim erften Betreten des Bimmers empfand, hat burch die eingehende Betrachtung ihre Begrundung erhalten. Erfindung und Gestaltuna -Miles in diefem Raumidmude ift neu. Darftellungetypen und Unebrudeformen, benen bie Bufunft gehoren follte, ericheinen bier zum erften Male in der modernen Runft. Stannend beginnt man Wefen und Bedeutnng Diefes Schaffens feinem gangen Umfang nach zu ermeffen. Saben die Gongagas, beren Araft und Berrichaft in bem Beitpuntte bochfter Entfaltung bier bon bem großen Maler in unvergleichlicher Beife gefeiert und monumentalifiert wurde. Dantbarteit gn beweisen ver-Stanben? Die Lateinische In-

schrift über der Thür, als ein schönes Zengnis für das Herzensverfältnis, welches den Künster mit den Fürsten verband, scheint die Frage bejahend zu beantworten:

"Bem erlauchten Martgrafen Codovico, dem besten und in Trene unbesiegtesten Kürsten und der erlauchten Barbara, seiner Gemahlin, der an Unhm unter den Franen Unvergleichslichen, hat ihr Undrea Mantegna, der Paduaner, dies geringe Wert zu ihrer Zierde vollendet im Jahre 1474."

 find perichwunden. Db in einem Stiche Abb. 60. welcher die Bruftbildniffe Lobovicos und Barbaras. pon einem Schuler Manteangs ausgeführt, zeigt. Rachbildungen verlorener Bortrats, welche ber Deifter felbit angefertigt hatte, gegeben werben, muß babingestellt bleiben. Bur ben Martarafen, ber bier jünger erscheint, buntt es febr mabricheinlich, Barbara aber ift in gleicher Saltung und Tracht, wie auf bem Greete. nur mit verändertem, gerabe bor fich hinichanenbem Blid, bargeitellt, alfo wohl nach dem Wandaemalde topiert. Der Stecher burfte bemnach gu bem Toppelbildnis ein Tafelbild und bies Wandgemalbe benutt baben. Im Befige bon Mr. Senri Cernnichi 311 Baris befindet fich nun in ber That ein bem Stiche entiprechendes Gemälde. welches früher in ber Samiltonichen Sammlung mar.

Des Stiches angefertigte Arbeit por uns haben.

Babrend eines langen Reitraumes bis Um Ende der fiebziger Sabre bat er in ben Schlöffern Gongaga und Marmirolo Malereien ausgeführt, von benen nichts Raberes befannt ift, 1481 mar er mit ber Musichmudung eines Gaales für Geberigo beichäftigt, im folgenden Sahre hat er Gleonora von Gite ein Madonnenbild nach



Mbb. 36 Marbinal Francesco Gongaga. Detail aus bem Wandgemalbe in ber Camera begti Epoil.

Es fragt fich aber, ob wir bier bas Bor lers naber befannt machen. Scheinbar gebild bes Stiches ober eine mit Benutnung ringfügig tonnen fie doch, richtig verftanden, dazu bienen, Die Borftellung von feinem Wefen, welche burch feine Schöpfungen erwedt wurde, zu bereichern und beleben. Richtig verftanden! - benn eine oberflachfiche Auffaffing einzelner von ihm berich. 3mm Jahre 1488 find die Rachrichten über teter Außerungen und Sandlungen hat gu Die Thätigteit bes Meifters fehr tärgliche, ber migverftaudlichen Annahme geführt, er fet ein argwöhnischer, übelwollender und eitler Menich gewesen. Bwei Streitigkeiten mit Rachbarn vor allem haben ben Unlag hierzu gegeben. Die erfte wurde ber Be aditung wenig wert ericheinen, wenn fie nicht burd bie zweite einen Schein bon Wichtigfeit erhielte. Gin Gartner und feine Gerrara gefandt und bamals begann er Gran fepen bem Rünftler und feiner Gattin den "Trinmphzug Cajars," beffen Bollen- terartig mit Schmahungen und Beleidigunbung erft in fpatere Beit fallt. Gur ben gen gu, bag er in einem erregten Briefe Mangel an Mitteilnngen über feine Berte fich an ben Marcheje gu menden genötigt werden mir aber bis gu einem gewiffen fieht. "Satte ich nicht Gurcht vor Eurer Brade burch Dofumente entichadigt, welche Excelleng", ichreibt er am 27. Buli 1165, uns mit ber Perfonlichteit des großen Runft "fo murbe ich ficher irgend eine Thorheit begangen haben, da jener mich io hitsig dagu reigt." Und weiter: "Der Mann hat Die icandlichfte Frau, fie befitt alle Lafter, die eine Schurfin nur haben fann. Bielleicht wenn Eure erfauchte Berrlichfeit ibm eine Ermahnung gutommen ließe, murbe fie mehr Rudficht fur mich haben, als es jest ber Gall. Meine Gran fann nicht über die Etrage geben, daß diefe Schurfin fie nicht mit irgend einem Borte beschimpft."

Lodovico hat nicht gezögert, durch energifches Ginichreiten gegen bas gehäffige Rachbarnvaar Undrea von den Beläftigungen in befreien. Gin anderes Mal aber murbe ihm die Entscheidung nicht fo leicht. In einem Briefe voll Emporung beichnlbigte Mantegna am 22. und 29. Ceptember 1475 feine Rachbarn Francesco de Aliprandis und beffen Bruber, mit benen er icon feit amei Jahren im Progeft über eine Grengfeftitellung feines fleinen Landbefites Buscolbo bei Mantua lag, ihm 500 Quitten von einem Banme, "ben anzuichauen eine Bracht war," gestohlen zu haben, ja beutete an, baft er fein Leben felbft bon biefen übelwollenden Menfchen gefährdet febe. Der Markaraf fuchte vergeblich, fich ein flares Urteil über Die Angelegenheit gu bitben, und begnügte fich ichlieflich damit, feststellen gu laffen, bag ber Diebftahl in ber That begangen worden fei, aber nicht genügende Beweife vorlägen, die Aliprandis besfelben ju geiben. Das Rechtfertigungeschreiben des Francesco de Aliprandis ift ebenfo, wie Die anflagenben Briefe Mantegnas erhalten. Ge lautet :

"Erlauchter Gurft und erhabener Berr! 3ch habe es voransgeahnt, daß Andrea Mantegna fich bei G. S. beflagt habe, es feien ihm gemiffe Quitten geftohten worben, und es icheint, daß er einen Baftardbruber pon mir und einen ebemaligen Diener bon mir und auch mich als Urheber des Gangen beffen bezichtige. Indem ich hieruber G. S. Rechenschaft ablege, bemerte ich, daß weber ich noch meine Borfahren, welche icon feit zweihundert Sahren in Mantua gewesen find, je Diebe waren und weber burch mich noch burch einen der Meinigen Benem bies angethan worden ift, benn ich brauche feine Quitten nicht, habe anch nie gesucht noch suche ich jest, mich an ihm ju rachen. Denn niemals in Bahrheit habe ich ihm Ubles gewollt, noch will ich ihm Bahres an feinen Behanptungen fein, aber

Ubles, obaleich er mich täglich mit taufend Befeidigungen frantt und mir taglich brobt. er würde nicht ruben, bis er mich aus ber Welt bringe, und bag er mit Unrecht ober Recht ben gwifchen une hangenden Prozen gewinnen werde. Und ich bin beffen gang ficher, daß ihm fein einziger Apfel genommen worden ift, und find fie abgenommen worden. fo hat er es gethan, um mich in Unquade bei G. S. gu bringen und mir einen ichlechten Dienft gu erweisen. Aber ich fete Bertrauen und Soffnung auf E. S., daß Gie einer Cache, Die nicht mahr ift, tein Behör ichenken werde, indem ich baran erinnere, wie id) und jeder audere Burger und Ebelmann Andrea Mantegna lieben würden, fei es auch nur E. S. zuliebe, beren Diener ich Aber er ift wahrlich fo beschwerlich und unangenehm, daß es feinen Menichen oder Nachbarn gibt, ber in Frieden mit ihm austommen fonnte, Und baß bies mabr ift, wird bemiefen baburch, baf Andrea niemals einen Rachbarn gehabt, mit bem er nicht in Streit gelegen, und bag er bie Schuld baran tragt. 3ch hatte nie mit einem meiner Rachbarn Streit, außer mit ibm, Johann Donati di Breti hat nie mit irgend iemand auf ber Welt prozeffiert außer mit ibm. Andrea aber bat Streitigfeiten mit Gaipar da Gonzaga, Untonio da Crema. bem Arciprete von Gan Jacomo, Deffer Benevento, furg mit allen feinen Rachbarn, foviel er beren bat, gehabt. Daber, mein erlanchtefter Berr, bitte ich bemutig, G. S. mich ju Ihren treuesten Dienern ju gablen, denn niemals war es meine Abiicht, etwas gegen Ihren Bunich gu benten, geichweige benn gu thun. Ich empfehle mich E. B. ohne Unterlaß als 3hr Diener

## Franciscus Aliprandis."

Salt man die Schreiben bes Unflagers und bes Bertlagten neben einauber, fo fpricht fich in ben gegenseitigen Berbachtigungen und Beidnildigungen eine Gereigtheit ans, welche ale bie Folge langbauernber Progeffführung einzutreten pflegt. Gein beftiges Temperament reißt Mantegna gu leidenichaftlichen Angerungen fort, Alipranbis, welcher bes Martgrafen Liebe fur ben Rünftler fennt, ift vorfichtiger, gewiß ift aber auch fein Urteil über Undreas Charatter ein gang fubjettives. Es mag etwas ans Sanbelfucht ober gar Boswittigfeit Regelung bem unbedentenden Menfchen mit Bilfe trodener Berftanbesberednung

Mantegnas find Die Zwiftigfeiten ficher nicht bervorgegangen. Bielmehr handelt es fich friefend gelingt, tonnen dem mit ichnell hier, wie in vielen anderen Gallen ber und eindringlich erregbarer Ginbildungs Lebensgeichichte großer Münftler, um Mon- fraft Ausgestatteten gu einer Quelle bes flitte, in melde ein geniales, leibenichaft- Leibens werben, fühlt fich fein rechtlicher liches Wejen mit ber Wirklichfeit gerat. Ginn durch Lieblofigfeit ober birefte Un Wo immer beftiges Temperament mit ftarfer griffe verlett. 2Ber Die Seele Mantegnas Einbildungsfrait in einem Befen verbunden in feinen Berfen empfunden bat, wird nicht ift - und dies ift ja gumeift in bochit ge. baran gweifeln tonnen, daß nur feine



Mbb @ Butten mir 3niderifttafe! Banbgentoff en ber Gemera begle Epon : Caftello be Corte gu Mantua

gesteigerter Beife beim Benie ber Gall , Phantafie und fein Ungeftum, nicht aber unedle Gigenichaften ihn in die Wirren gebracht hatten, von denen jene Briefe ergablen.

Mancherlei Lebensjorgen, durch die Erhaltung feiner Samilie und feine Cammler leidenichaft verantagt, mogen bagu beige tragen haben. Gin Brief bom 13. Mai fich, von ichmerglichem Argwobn gegnatt 1478, den er an Lodovico Bongaga richtet, belehrt barnber, bag er unter ben finangiellen Noten bes Martgrafen gu leiben batte. "Erlandter Berr, meine idutbige Em

pfehlung aus Liebe ju Gurer Greelleng gupor, Mis Gie mir im Jahre 1458 ben

muß biefes Wefen leibenbringenden Erfah rungen ausgesett fein. Bur Erflarung berfelben von einer allgu lebendigen Than tafie getrieben, verliert es, mehr in Borftellungen als in der Reglität lebend, den nüchternen Maßitab der Dinge und fieht und von einer falichen Auffaffung femer befrigen, aber harmtofen Musbruche berwirrt, in einer hilftofen Lage ber Geftal tung ber außeren Berhaltniffe gegenuber. Diefelben Ungelegenheiten, Deren prattifche

Bildbauer Luca mit Beglaubigungsidreiben angebotenen Provision zufrieden sein, meine nach Ladua fandten, richtete mir befagter Bundche tund zu ihnn, und viele andere Un-Buca von feiten Gurer Ercelleng mund- erbietungen. Demgnfolge entichloft ich mich,

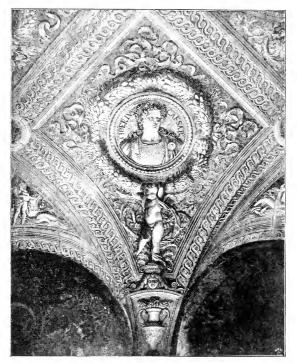

Abb 58 Dedengemalbe. Defatt bie Deforation in ber Camera begte Spoft in Manting.

liche viele Tinge and, vorzüglich, wie febr vielen Uberredungen Anderer gum Trog, Sie gemiffe Berte von meiner Sand ju gang in den Dienst Eurer Errelleng ju haben wunfchten und welche gute Geim treten mit ber Absicht, es fo zu machen, nung Gure Ercelleng für mich bege, indem daß Gie fich rubmen tonnten, etwas gu fie mir anbot, follte ich nicht mit ber mir gu befigen, mas fein anderer Berr in Stalien aber, wie aus dem Schreiben Eurer Ex- Jahre Eurer Excellenz gedient und gesehen cellenz hervorgeht, Sie mir großmitig ver- babe, welch reiche Belohnung an Bengun

besitt, und fo babe ich es gethan. Da namentlich jest, ba ich beinahe neunzehn iprachen, Gie murben, falls ich mich in gen, Saufern und anderen Benefigien 3bre

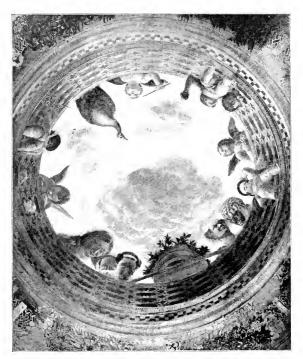

2166. 59. Dedene malbe in ter Camren right Epon en Carell ga Mannia

Beije bewährte, bafur jorgen, bag bie noch immer, obgleich es ichon funf Sabre Provision mir nur der fleinite Lohn dunten ber find, daß Eure Ercelleng es veriprach, wurde, den ich von Ihnen empfangen wurde, auf die Begablung jener Befigung, was ich habe ich immer in großer Soffnung gelebt, für fein gutes Beichen erachte. 3ch boffte

ber von Eurer Ercelleng vorausgefesten Diener empfangen haben. 3ch aber warte

in biefer Beit, bag Gure Excelleng fur be- innerte, findet eine wurdige, mahrhaftige, fagte Befinning b. b. fur achthundert Dutaten ficher ftellen und mir die fechehundert ohne den Ion leifen Borwurfes, Mantegna Dufaten, wie beriprochen, gahlen wurde. Auch begte ich Spifnung, Gie murben mir, wie es mir veriprochen war, belfen, bas than habe, was in feinem Bermögen fag. Han finde ich mich, erlauchter herr, mehr mit Gohnen und Tochtern beschwert, wie damals, als ich zu gewesen, Besitzungen und Aleinodien zu ver-Ihnen fam. Gine habe ich zu verheiraten, pfanden, fo moge Andreg fich auf zu erund febe mich alt werden - - und dies hoffende beffere Beiten vertroften: gewiß

offene Antwort. Lodovico ichreibt, nicht habe es nicht nötig gehabt, ihn an fein Beriprechen zu mahnen, ba er immer ge-Run aber befinde er fich felbit in großen finangiellen Berlegenheiten, ja fei genötigt ift die Urfache vieler übel. Gure Greelleng folle ihm fein Grundftud bezahlt werben.



Abb. 60. Lodovico II Gongaga und feine Gemahlin Barbara von Brandenburg. Rupferftich aus Mantegnas Echule.

wolle meine Bitte erfüllen entiprechend bem Beriprechen Gurer Ercelleng und ber Meinung Bieler in Italien, welche meinen, ich schwämme in Mitch unter bem Schatten Eurer Excelleng, welcher ich mich bemütig empfehle.

Gurer Berrlichfeit ergebenfter Diener Andreas Mantinia."

Der eble Stolg, mit welchem ber Rünftter, von Edutbenlaft beidiwert, feiner Be-Martgrafen an beffen Berpflichtungen er-

Doch ift es Lobovico nicht vergonnt geweien, Dies zu erleben. Drei Wochen, nachbem er an Mantegna geschrieben, ift er am 12. Buni 1478 geftorben.

In feinem Rachfolger Feberigo follte ber Rünftler einen nicht minder ihm freundlich gefinnten Geren und Gonner erhalten. Schon im Berbfte des Jahres murbe er aufgefurbert, nach Bongaga gu fommen, um Entwürfe zu machen; doch ftand ber Martgraf bon bem Buniche ab, fobald er borte, deutung und feiner Leiftungen bewußt, den daß Andrea frant fei, und empfahl ihm in teilnahmevollen Worten Schonung und Pflege. Abntich forgte er, als 1480 ein Lage, in die er verfest ich, 1960 et 1181 Cohn Andreas ertrantte, fur orgifiche Silie, von Geberigo angeordnet, bag ihm ber freie

indem er dem beruhnten Urat Girardo pon Befit feines Grundftides in Gotto bestatiat

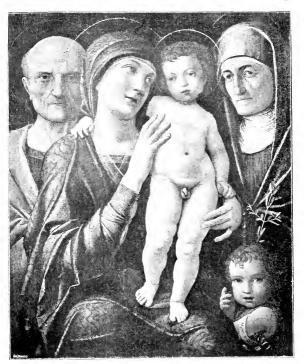

2006. of. Wassaums Sounds to  $\mathcal{R}_{ij}$  the sets of  $\mathcal{R}_{ij}$  and  $\mathcal{R}_{ij}$  of  $\mathcal{R}_{ij}$  and  $\mathcal{R}_{ij}$  define  $\mathcal{R}_{ij}$ 

und Mantegna, "obgleich berietbe ja beifen 21s im Sahr 1180 bie Bergogin Bona nicht bedurite," empfahl. Auf wiederholte von Mailand ben Bunich ausberach, ihr Mlagen des bedrängten Meiftere nber Richt Bilbme nach einem eingefandten Borirat

Berona bie Angelegenheit ans Ber; legte, und die Echuld fur Bamilor begablt werbe. ausgahlung der Provifion und die ichwierige von Andrea gemacht zu erhalten und biejer mit Recht eine folche Aufgabe unter feiner mahnten Salbfigurenbilber ber "Darftellung Die peinliche Aufgabe ber abichlägigen Antwort auf fich nahm, indem er die Bergogin barauf aufmertfam machte, bag man Runftlern, die unberechenbare Charaftere wären und ibre Launen batten, berartiges nachfeben muffe. In einem anderen Galle, als ber Brafett von Rom Giovanni bella Rovere 1484 ein Wert Mantegnas wünschte und ben Kardinal Grancesco Gonzaga um Bermittlung bat, icheint es freitich ber Martgraf, ber einen Caal anegemalt haben wollte, gewesen gu fein, welcher die Erfüllung ber Bitte pereitelte.

Wie man aus biefen Auftragen und ber Art, in welcher man burch Guriprache ibre Musführung zu erreichen fuchte, erteunen fann, nahm Mantegna nach feinem Rubm und feiner gefettichaftlichen Stellung bie erfte Stelle unter ben Runftlern ber Beit ein, und ber Befuch, welchen gelegentlich eines furzen Aufenthaltes in Mantua 1453 Lorenzo Medici bem Meifter in feinem Atelier abstattete, wo er "mit unbeschreiblichem Bergnügen einige Bilber bes Malers und Röpfe in Relief, fowie viele andere Untifen in Augenschein nahm," wird nicht ber einzige gemesen fein, ben Unbrea von bornehmen und gebilbeten Berfontichfeiten empfing. Bielleicht hat zu ben letteren auch die Bergogin Cleonora von Ferrara gehört, welche 1485 ein Madonnenbild bei ihm beftellte, von welchem -, leiber ohne nabere Beidreibung - eine eifrige Rorreipondens zwischen ber Gurftin und ihrem Schwiegersohn Francesco banbelt.

Man bat es in einem der Dresdener Galerie angehörigen Bilbe (Abb, 64) wiederguerfennen geglaubt, welches feinem Stil nach allerdings in jene, wenn nicht noch eine etwas frühere Beit zu verfegen ift. Dargestellt ift bier bie in einen, auch fonft von dem Künftler gern angewandten Moireeftoff gefleidete Madonna, welche mit bem Musbrud innigen Bludes und Stolzes ben fie umbalfenden Chriftustnaben balt. Linte ericheint ber wie aus bem Dan fonftruierte barttofe Greifentopf Jojephs, rechts bas charaftervolle und babei milbe Untlig ber Glifabeth, an die Anice ber Jungfrau aber ichmiegt fich, ben Beschauer auf Chriftus weisend, der fleine Johannes. Mit biefem bei beffen großer Jugend nicht viel für ibn Werte hat Mantegna, an jene früher er-

Burbe fand, war es der Bongaga, welcher im Tempel" und ber "Anbetung ber Ronige" antnupfend, nicht nur eine eigenartige abulich nur bei ben Gienesen portommenbe - Romposition geschaffen, fondern auch, trot ber Wahrung großer Teierlichfeit in ber an feine alteren Mabonnenbilber fich auschließenden Sanptaruppe, einer mehr intimen Stimmung hauslichen, friedlichen Beifammenfeine Ausbrud gegeben. Bum erften Male gesellt er den fleinen Johannes, in einer freilich noch untergeordneten Weife. dem göttlichen Rinbe bei. Diefelbe fünftlerifche 3dee fommt in einem anderen Dadonnenbilde, jest im Befite bes Dir. Coonard Undre in Paris befindlich, jum Ausbruck, nur daß bier an Stelle des Jofeph und der Glifabeth drei Beilige ericheinen und Johannes fehlt. Zwei verwandte Darftellungen ber Maria mit Heiligen in ben Sammlungen von Berona und Turin bagegen burften nicht von des Meiftere Sand felbit gefchaffen fein (Abb. 62, 63), Gine bedeutsamere Rolle ale auf bem

> Dresdener Gemalde fpielt ber Anabe 30hannes auf einem, wohl fpater in ben neunziger Jahren entstandenen, höchft eigentümlichen Bilbe, welches fich im Befige bes Mr. Mond in London befindet (Abb. 64). Dasfelbe zeigt bas Chriftnefind, abnlich wie die Alorentiner Bildhauer es auf bem Satramentofchreine anzubringen liebten, mit ber Weltfugel in ber einen Sand, einen Pflangengweig als Scepter in ber anberen, ftebend. Die Mitter, welche neben ihm in gebudter Saltung fichtbar wird, bat es in einem Garten mit fruchtbelabenem Gebuich auf einen Brunnenrand gestellt und neben ibm Johannes, welcher, ben finnig ernften Blid bem Betrachter gnwenbend, auf ben Alteregenoffen weift. 3m Sintergrunde gemahrt man ben Ropf Josephs. Unch bier wird ber Gindruck durch die Berbindung des Teierlichen mit dem Traulichen, religiöfer mit genrehaften Bugen bestimmt.

> Schon 1484 mar Feberigo Gongaga gestorben, und fein altester Cobn - berfelbe, ben wir auf bem Freeto in ber Camera begli Spofi bargestellt fanden hatte in jugendlichem Alter Die Berrichaft angetreten. Mochte Andrea um Befürchtungen begen, bag von bem neuen Fürften gu erhoffen fei, ober trieb ihn die Rot ber



Bergweiflung über unerträglich brückenbe. mohl bor allem burch feine Erwerbung antifer Munitiverte verantafte Geldverbattniffe bagu, feine Rettung in einem folden Schritte su judien - am 26, Anguit 1484 richtete er folgendes Echreiben an Lorengo Medici:

"Großmütiger herr und mein gang besonderer Wohlthater. Meine ichuldige Empfehlung gubor. Enre Magnificeng ift fehr wohl von der Liebe unterrichtet, welche meine beiden erlauchten Serru mir entgegengebracht haben, deren huld ich mir in folder Weise verdient zu haben glaubte. daß ich mir bon ihnen bei jeder Gelegenheil alles Gute erwartete. Aus biefem Grunde faßte ich den Gedaufen, ein Saus banen zu wollen, welches ich bant ihrer Dienste, ba ich fetbit bas Bermogen nicht befaßt, anstuführen und meinem febuliden Buniche entiprechend auszustatten hoffte. erfte Soffunng ichwinden; nun ichwand auch humanität und mit hilfe fo manchen fleinen

Die ameite, welche mir ben Mint an größeren Dingen fteigerte; fo groß waren die Beweije des Wohlwollens, die er (Keberigo) feligen Angedentens mir gab. Das Warum jage ich nicht, benn es murbe icheinen, als hatte mich ber Berluft verlaffen gemacht und ale hatte ich ben Mit verloren. Aber obgleich die geiftigen Unlagen biefes neuen herrn mir eine Stärfung geben, ba ich ihn gang ber Ingend befliffen febe, fo febe ich mich boch genötigt, irgend einen Schritt ju thun, denn ein Entichluß, der nicht gu jeinem Ende geführt wird, versett ben Menichen in Zweifel, und dies ift ber Grund, weswegen ich meine Auflucht bort fuche, wo ich ficher bin, bag mir Silfe nicht berweigert werben wird, welche ich als bie ficherste bei Gurer Magnificens zu finden glaube, wenn ich ichon viele herren verloren habe, benen ich biente und von benen ich Nicht ohne großen Echmers fab ich meine nicht wenig geliebt worden bin bant ihrer



211 . Edute Mante mit Morta mit Rind und Beiligen. Gemalbe in ber Galerie gu Turin.



2166. 64. Der Chrifiustnabe, Johannes und Maria. Gemalbe im Bente von Mr. Mont in London.

ans Grogmut eine Unterftugung gn geben, welche Gott im Glud bewahren moge. und fich einverstanden ertläre, an jener Ingelegenheit Anteil zu nehmen, und ich perfpreche dies in fo gutem Gebachtnis gu werde nicht mir, fondern Eurer Magni

Bertes von meiner Sand. Und jo, ba ich diefen meinen Brief im Bertrauen auf Gie eine über jeben Zweifel erhabene Soffnung Giderheit gewonnen habe. Dichts Billauf Eure Magnificeng jete, wende ich mich tommneres tonnte ich mir wünschen. 3ch an Diefelbe, ob fie mich murbigen wolle, mir enwichte mich unendlich Gurer Magnificens,

## Andreas Mantinia."

Die Antwort, welche Lorenzo erteilt, bewahren, daß mir niemals ber Dafel fennen wir nicht, doch icheint es, bag ber ber Undanfbarteit angeheitet werben fann. Marcheje Grancesco Die Ergbitionen feiner Und daß ich fo pertrauenspoll geschrieben. Familie aufrecht erhielt, indem er bem Münftler Liebe und Bemunderung be ficeng angeredmet, welche in ihrer Bute ge- gengte. Der erfte, großere Anftrag, Den wohnt ift, nicht nur ben Untergebeuen, fon er ibm erteilte, war die Ausführung einer bern auch benen wohlanthun, welche fie nie- großen Reibe von Darftellungen bes mals fab. Und wenn Gie in mir etwas Trinmphes Cafars. Mitten aus ber Be Ihnen Angenehmes erkennen, fo bitte ich ichaftigung biermit aber wurde Mantegna Eure Magnificeng, ebenfo ichnell mich auf burch einen Ruf bes Bavites Junocens VIII. Die Probe fetten gu wollen, ale ich durch herausgeriffen, welcher feine Brivattavelle

im Batitan von Andreas Sand geschmudt jeben wollte. Schon im Grübiabr 1488 erteitte Francesco biefem ben Urlaub, boch fand die Reife erft im Sommer ftatt. Mit ber neuen Burbe eines Ritters geschmudt und mit Empfehtungen vom Martarafen ausgestattet, traf ber "vorzügliche Mater, beffen Gleichen unfere Beit nicht fennt," an der papitlichen Rurie ein.

Drei Sabre lang ift er, mit größtem Gleifie ber Aufgabe fich widmend, Damit beschäftigt gemejen, Die Bande ber quabratifchen, von einer fleinen Ruppel bededten Rapelle mit Fresten gu befleiben. 9dur aus alten Beichreibungen find une Dieselben befannt, ba ber Raum im letten Jahrhundert abgeriffen worden ift. Un ber Altarwand befand fich Die Taufe Chrifti. auf welcher nach älterem Brauche auch andere Täuflinge am Ufer bes Jordan bargeftellt waren, unter benen eine Figur, welche fich in hochit naturlicher, angestrengtefter Bewegung, bas feuchte Beinfleid auszuziehen berjucht, ale fünftlerisch besondere mertwürdig hervorgehoben wird. Auf einer Seitenwand war die Enthauptung Johannes des Täufers in lebensgroßen Riguren mit ber Darftellung bes Baftmables Berobes' im Binterarunde, auf der anderen über ber Thure die Madonna mit den Seiligen und ber fnieenden Geftalt Innocens' VIII, und barunter in Chiaroscuro die Geburt Chrifti und die Unbetung der heiligen brei Konige ausgeführt. In den Lünetten maren neben Rundfenftern je zwei allegoriiche Frauengestalten: Glaube, Liebe, Soffnung, Rlugbeit, Gerechtigfeit, Dagigteit, Tapferfeit und Billigfeit gu feben, an Stelle bes einen Rundfeuftere mar bas Opfer Rfaats angebracht. Un den vier Zwickeln waren die vier Evangeliften und an ber Ruppel felbit ein - offenbar im Stile ber Baluftraden in der Camera degli Gpofi gehaltenes - Gittermert bon Ringen, bor welchem fünfzehn Krange haltende Butten ftanden und beffen Mitte bas Bappen bes Bapftes bilbete, bargeftellt.

Obgleich Mantegna feine Dienfte burch fich boch während ber erften Beit feines

15. Juni 1489 batierter, an ben Marchefe Francesco gerichteter Brief, welcher uns zeigt, daß auch diefem Benie neben ber Leidenichaftlichkeit und bem tiefen Ernft bie begludende Gabe bes Sumors in hobem Grabe verlieben war, führt uns mit großer Unmittelbarteit in fein Leben.

"Meine bergliche Empfehlung gubor! Der Rame und Ruhm des erlauchteften Saufes ber Gongagas erfüllt gang Italien, am meiften aber Rom, gelegentlich ber Ehre, welche Gure Berrlichfeit erfahren und empfangen hat; bes freue ich mich und bringe meine Gtudwünsche bar, sine fine dicentes (da fie ohne Aufhören mit lauter Stimme es aussprechen), und ichreien: Bongaga, Gonzaga: Turco, Turco: Marco, Marco: gang bon ber Soffnung erfüllt, ja beffen gewiß, daß Gure Ercelleng nicht hinter fo vielen gelehrteften Berren biefes erlauchteften Gefchlechtes gurudbleiben wirb. Und Gott gewähre mir fo lange Leben, daß ich feben fann, mas mein Berg erfebnt. Begenwartig fühle ich mich befriedigt, und dies scheint mir ein auter Anfang, fo hoffe ich auf eine gute Mitte und ein beftes Ende. Dit ber wenigen Begabung, die ich habe, mache ich bier, ale ein Sausgenoffe Gurer Ercelleng, Euch Ghre mit allen Kraften meines ichmaden Geiftes. Und aus Liebe gu Gurer Excelleng werbe ich von Geiner Beiligfeit, unferem Berrn, und bem gangen Balafte gern geseben. Wahr ift freilich, bag ich nichts Unberes als meinen Lebensunterhalt erhalte und habe auch nicht ben fleinften anderen Lohn empfangen; doch murbe ich auch Richts verlangen, weil ich Gurer Berrlichteit zu bienen beabsichtige. Wohl aber bitte ich Guch, nicht Guren Andrea Mantegna gu vergeffen, bag er nicht feine icon feit jo vielen Sahren von Gurem Erlanch. teften Saufe ibm bewilligte Provifion berliere, benn bie Dinge wurden nicht wohl gehen, erhielte er weber hier noch bort Stwas. Daber ich, mein erlauchtefter Berr, mich bringend Ench empfehle, wie die Rot es will. Über mein Berhalten und meinen Gifer, glaube ich, ift Gure Ercelleng unterrichtet. Das Wert ift für einen einzigen Menichen, der Ehre einlegen will, namentben Papft wenig belohnt fab, icheint er lich bier in Rom, wo fo viele gefehrte Leute find, ein großes. Und wie bei ben romifchen Aufenthaltes wohl und in guter Barbaren "ber Erfte das Pallium em-Stimmung befunden gu haben. Gin bom pfangt," fo muß ich es als Letter gewinnen,





wenn es Gott gefällt. Ingwifden empfehle bas Barett ab, weil er teines tragt, fo bag

ich mich Eurer Ercelleng. Der Bruder bes man and vor ihm die Raunge nicht ab-Grofturten lebt, febr mohl angejeben, bier nimmt. Er ift funimal am Tage und im Palafte unieres herrn. Unfer herr ichtaft ebenjo oft, vor ber Mahlgeit trintt veranstaltet Bergnigungen von fehr ver- er Waffer mit Buder darin fur ben Affen.



Abb. 66. Chrifter von Engeln betrauert. Gemaibe im Museum in Nor phigen

ichiedener Urt, als Jagden, Mufit, Gefange . . . . Dit halt er bas Ange geschloffen, und Ahnliches, fur ihn. Dit fommt er und wenn er es offnet, bann hat er envas hier im neuen Palaft, wo ich male, jum von Gra Rafaele: er fvielt fich febr auf Effen und bat, für einen Barbaren, gute ben großen Berru, ohne Etwas gu befigen. Sitten. Er zeigt eine gewisse ftolze Maje Er bat die Bangart eines Clefanten; feine ftat und nimmt por dem Papite niemals Leute rubmen ibn febr und jagen, bag er

insbesondere fehr gut reitet. Das wird ohne jedes Urteil ift. Er lebt gang auf

wohl nur fo icheinen; ich habe ihn nie eigene Art. Er ichtaft angefleibet, und gibt weder reiten noch irgend eine ritterliche sitzend, wie die Barther eum gambis in-Probe fonft ablegen feben. Er ift ein febr crosatis (mit gefreugten Beinen) Andieng. graufamer Mann und hat mehr als vier Auf bem Ropfe trägt er 30000 Ellen Manner niedergebauen, und, wie man fagt, von Leinwand; und er tragt ein Paar jo



Mbb, 67. Der Traumph bee Cafar. Erite Abteilung. Rach ber Biener Ropte bee Gemalbes in Samptoncourt, Rach einer Drigmalphotographie bon Grang Saniftungt in Munchen.

vergingen nicht vier Stunden, fo waren fie lange Sofen, daß er fie, um nicht gesehen

tot. Un einem biefer Tage gab er einem gu fein, aufbindet et totam facit stupire feiner Dolmeticher viele Fauftstoße, fo bag brigatam und verfest die gange Gefellichaft man benfetben jum Gluffe tragen mußte, in Stannen. Sobald ich ihn febe, ichide ich damit er bie verlorenen Krafte wiederge- ibn in einer Beichnung Eurer Ercelleng. wonne. Man glaubt, baf Bacdine ihn 3ch murbe ihn ichon jest jenben, aber ich banfig beincht. Rurg, er ift von allen feinen habe ihn noch nicht gut getroffen, benn balb Benten gefürchtet. Er fümmert fich um gudt er bierbin, balb babin, gang wie ein nichte, ale Giner, ber nichts versteht und Berliebter, fo bag ich mir feine Buge bem

allem hat er ein ichredliches Weficht, nament als die in Mantna, er wünschte wieder gu lich wenn Bacchus ihn befucht. Doch will Saufe ju fein. Geine Trinnwhbilber, Die ich Eure Excelleng nicht langer mit diefem er vor dem durch die Genfter eindringenden meinem Schreiben, Das Euch im intimen Regen gu ichniten bittet, liegen ihm am

Bebächtnis nicht einpragen fann. Alles in Die Sitten im Batifan feien gang andere Rreife lachen machen foll, beläftigen und Bergen, und er empfiehlt feine Familie bem



Mbb es I v I remperer to be be bett Abternet glade in 19 een mopre be Wen its in einflichenent! Mach . mer E. Well, adoptaphi von ableg haertigt ; in Mord a

empfehle mich Ench iterum atgne iterum mieder und wieder, und verzeiht mir, wenn ich mir gu viet herausnehme."

gleichfalle in eingestreuten lateiniichen Gen tengen des Rumftlere findliche Frende an geruhl hat, in diefen gerten fich nicht wohl feiner Befanntichaft mit ber alten Gprache fuhlt. Die anmagenden und beitiglichen

Wohlmollen des Amiten. "Denn ich habe pen Unierem Geren nichts anderes als ben Lebensunterbalt, jo baß es beifer fur mich Ins einem anderen Edireiben, welches ware, ich ware in meinem eigenen Sanfe. Enre Ercelleng weiß wohl, daß, wer Edamzeigt, ipricht eine minter heitere Stummung : Bojen trumphieren ichneller : Quoniam virfid ift)."

ber Würbe besielben, welches ihm vornehmen Rang gewonnen hatte, burchdrungen,

tuti semper adversatur ignorantia weil die Bildhauer für thorichte Gragen feiner papit-Unwiffenheit immer ber Tuchtigfeit feinde lichen Auftraggeber bereit hielt. "Man fagt, daß bejagter Papit megen ber vielen Stots auf fein Runftlerinm und von Beichäftigungen, welche er hatte, Mantegna nicht fo oft, wie es für benfelben nötig gewesen ware. Gelb gegeben habe; und bag



2006 69. Der Trinmph bes Cafar. Trute Abteilung. Rach ber Biener Ropie bes Gemalbes in Samptoncourt. Rach einer Driginalphotographie bon Grang Sanfftang! in Minchen

Begiehung bemienigen Michelangelos berwandt gewesen fein muß, mit abnlichem angebracht habe. Der Bapft, der eines Freimut, wie Diefer, bem Papite gegenüber getroten fein. Gin fleine im Beientlichen alanbourdige Beichichte, welche Baiari erablt, erinnert auf bas Lebhaftefte an die Da ermiderte der Papit: "Wenn dn willft,

mag Mantegna, beffen Wefen in vieler Andrea aus Diefem Grunde unter ben Ingenden, welche er malte, auch die Disfretion Jages tam, um bas Wert gu feben, fragte Andrea, mas bas für eine Figur fet, morauf Undrea erwiderte : es ift die Distretion. Unmoorten, welche ber große Florentiner daß fie in guter Begleitung fei, fo male verstand, was der heilige Bater fagen wollte, feinen Jugendiahren in Rom gewesen und that nicht desgleichen." war. Wie jehr fein Beift und fein Ange

Beit in Rom gugebracht bat, fann nicht Renem bezanbert murbe, bies werben bie

ihr zur Zeile die Bedutd." Der Maler er ichon früher einmal - vielleicht in 280 Mantegna alle ibm gelaffene, freie von ber Echonheit ber antifen Gebilbe von



thb. .. Der Jerumph be Gafar -arte Abteilne ... Rach ber 2500 : Ropie bee of milbee in Comptoncourt Mach omer Prinnighebotographic von Stans Sanstanal in Muncher

zweifelhaft fein : mas gab es für ibn, welcher Werte uns lebren, welche er, nach Mantna mit feiner Thantaffe ebenfosehr im Alter- gurudgefehrt, geichaffen bat, tinn, wie in ber Gegenwart lebte, nicht

Ein einziges Zafelbild wird neben ienen Alles an ieben und an findieren! Aber fait Greefen als in Rom entitanden und ipater mochte man aus bem über biefe Gindrude im Befige Francescos be' Medici von in feinen Briefen bewahrten Schweigen den Bafari erwühnt: es ftellt in fleinen Ber Edluß gieben, baß ihm biefe Welt von baltniffen eine jugendliche, fait madchenbait Banten und Statuen nicht nen mar, daß anigefaßte Madonna bar, in beren Echofs

bas nadte Christind, in einem tleinen Be jungen Mantegnas. Der Meister fucht und jange feiner Behaglichteit Ausbrud gebend, findet bier, von der feierlich erhabenen, gurudgelebut fint Abb. 650. Gine phan ftrengeren tirchlichen Auffaffung der Dataitifde Gelsmaffe turmt fich ale hinter- bonna fich abwendend, ein neues 3deal ber grund auf, an ihren Abhangen find Stein einigeh menichlich natürlichen Darftellung meten mit dem Behanen von Bloden be von Mutter und Rind. Richt Engel, nicht



21bb. 71. Der Dermmph bee Cafar. Gunfte Abteitung Rad ber Biener Ropie bes Gemalbes in Samptoncourt. Rach einer Eriginalphotographie bon Grang Saniftangt in Munden

Bernfe nach. Das mit hochster Geinheit behandelte, ichlicht in den Garben gehaltene

ichaftigt, auf Feldern und Leiefen, welche Beilige umgeben die Gruppe, nicht auf am Juge eines fernen Sugels fich ans- toniglichem Throne, fondern einfam in der breiten, geben Arbeiter und Sirten ihrem freien Ratur, mitten in der Umgebung menichlicher Arbeit, bat fich die junge Mutter, beren garte, finnige Buge und üppiges Wert, welches fich jett in ben Uffigien gu gewelltes haar bireft bem Leben nachgebilbet Floreng befindet, gehort zu ben mert ju fein icheinen, niedergelaffen. Die firchwurdigiten und bedeutungspolliten Echop liche Repräsentationsdarftellung ift gum Genrebilbe geworden : nur bie inpijde Tracht welcher fich von bes Paduaners Munft in Bottlichfeit bin. Getbit Die florentinischen follte, offenbart fich in dem traumerijd poe-Madonnenbilder und reliefs jener Beit er- tifchen Stimmungsgehatt von Andreas icheinen im Bergleich mit diesem Bilbe von "vierge anx rochers" in gang überrafdentupifder Gehaltenbeit und Strenge. Ab- ber Beije, feits von der Entwickelung eines Zbeales, Un bentiche Urt gemahnt ähnlich die

und die Beiligenscheine weisen auf die machtig angezogen und beeinflußt fühlen



Ter Treemph der Carne Gedite Abteilung. Rach ( : Biener Nopie ? : Oemile in hamptoncenit Rach einer Cregoralphotographic von & and vanntangl in Munches

welches in eben jenen Jahren bereits burch eigentumliche Darftellung Chriftigte Schmer ben jum Meifter herangereiften Lionardo eine neue Bestaltung erhielt, fand bas Benie ner Minfeums, welche aus Rom frammt Andreas eine gang periontide Anffaffung, und vielleicht auch mahrend jenes romiden welche nicht in der italienischen, sondern Ausenthaltes entstanden ift Abb. 66. Der mir in ber nordiiden 3beenwelt eines Gemarterte fist, die Bunden weifend, auf Albrecht Turers ihr Anglogon bat. Die einem Throne; swei fnieende groß gebildete tiefe, inntere, fünitleriiche Bermandtichaft Engel hunter ihm halten die Enden feines Mantegnas mit bem großen Burnbeiger, Suftentuches. Wieber, wie in den fruber

jensmannes ani einer Tafel bes Ropenhage

guerteilt; die eine ahntiche Staffage, wie des Bildes entstanden. das Madonnenbild, zeigende Landichaft ift von abendlichem Connenlichte beichienen, führung ber Malereien in der papfitichen

Baffionsdarstellungen, ift der Natur eine von einem Nachahmer des Meifters ge-Das Gefühl mächtig bestimmende Wirtung fertigter Stich B. 3 ift mit Benutning

Während Mantegna mit ber Ans-Noch flingt in dem hoftigen Schmerzens- Rapelle beichäftigt war, fant in Mantua



Abb. 73. Der Erinmph Des Cafar. Giebente Abteilung Rach ber Wiener Ropie bes Gemalbes in Samptoncourt. Rach einer Eriginalphotographie von Grang Sanfftungt in Munchen

gebahren ber Gindrud nach, welchen bereinft ein Ereignis ftatt, welches Sof und Stadt Conatellos Caritellungen bes von Engeln in größte Erregung verfeste. Im Januar gehaltenen Leichnams Chrifti auf die Gin- 1490 murbe die Bochgeit bes Marcheie bildungstraft bes jungen Mantegna bervor- Francesco mit Jabella von Efte, einer gebracht, aber bie garte Formenfprache im Fran bon ben feltenften Baben und ber Mouf und im Radten, fowie die Bilonng vielfeitigften Bildung, gefeiert. Francesco ber Engel in höherem Alter und die Rom- hatte bringend gewunicht, daß der Rünftler position ift nen und eigenartig. Gin mohl gu den Festlichkeiten beimtebre, und im

Dezember an ibn, jowie an den Papit in Meniden wie er bei Eurer Serrlichkeit Diefem Ginne geichrieben: aber Undrea mar feiner Empfehlung bedürfen, da Gie von gu eben jener Beit frant, und Innoceng VIII. felbit die großte Reigung dagn haben, Jeden mochte ihn nicht gieben laffen, bevor die ju lieben und begunftigen, ber es verbient: ihm aufgetragene Arbeit nicht vollendet boch wolle ich es trogdem ihnn. Und fo war. So fehlte unter den Rünftlern, welche bitte ich Eure Berrlichfeit, ihn lieb zu haben Stadt und Pafaft zu Geren des Ginzuges und in hoher Achtung zu halten, da er in



unt 14 Der . ein wit ein ein ficht filt einer Mad einer Crip effete a root W. Tie, gu, mar W. March i

iotche Bermittelung unnotia fei: "3ch er

ber jungen Jurftin mit beforativen Male. Wahrheit von der Bormalichteit feiner Rauft, reien ichmindten, ber Mann, meldier ber in welcher er feines gleichen bat, abgeseben, Rubm bee Gongagaiden Sanies war und ein burch und burch obles Beien ift." ber fich Rabella ichon nach Gerrara burch. Go war Andrea, als er im Sommer 1 1900 einen Brief bes Battifta Guarmo befondere von Nom nach Mantna beuntehrte, eines batte empiehlen laffen. In biefem Edreiben bewunderung und liebevollen Empfanges betom der berühmte humanit, daß eine gewiß, und begludende hoffnungen wurden widerte Mantegna, daß ausgegeichnete worte der ebenie anmutigen wie flugen und



2066. 76. Der Trimmph bes Cafar. Reunte Abteilung. Rach ber Wiener Ropte bes Gemalbes in Samptoncourt. Rach einer Criginalphotographie von Grang Saniftangl in Minthen.

liebenswürdigen Gran in feinem Bergen Sampton Court fich befindet, hat, wie es erwecht. Bewiß hatte biefelbe gern feine Dienite aleich für fich in Aufpruch aenommen, um fich von ihm die von ihr gewählten Raume im Caitello zu einem fünftleriichen Bauberreich umgestalten gu laffen; aber ihr Gemabl wünschte bor Allem die jo lange unterbrochene Arbeit an bem Triumph bes Cafar wiederaufgenommen und pollendet zu feben.

icheint, des Meiftere Phantafie burch lange Beit hindurch beichäftigt. Bielleicht ichon in Babna hatte er eine nicht auf uns gefommene Abhandlung fennen gelernt, welche ber bort anfaifige Giovanni Marcannova "über die Umtewürden, den Trinmph und bas Rricasmefen ber Römer" verfaßt batte. und bie bierin niedergelegten Unterindnungen, iowie Die eigenen an antiten Dentmätern Dieles aus neun großen, auf feine angestellten Etubien mochten ihn zu ber Leinwand mit lichten Garben gematten fünftleriichen Behandlung eines Gegenitandes Bilbern bestehende Wert 20bb. 67 75., reigen, welcher ihm Die Gelegenheit bot, meldies 1492 feinen Abiditus erreichte, im einmal die ganze Zülle feines antiquariidien jiebachuten Jahrhundert von Rarl I. aus Biffens ju zeigen und gugleich feine Phangefauft murbe und jest in ber Gaferie von taffe von der Aberfulle ber fie unausgefest

fcenen feiner fruben Beit antite Banwerte, antifen Stoff felbit gu mablen. Roch gn Lebzeiten Lodovicos durfte der Blan eines Beichnungen gestaltet worden fein, und zwar Stiche B. 12 und 13: - Die zwei an-

beichäftigenden Borftellungen antiten 3n daß ber Webanfe einer Benntsung ber Guthaltes zu befreien. Satte er in den Gre- wurfe fur eine Bandbeloration entstand. mitanifresten, den Madonnen und Baiffons. Aber um Berwirtlichung bes großgrtigen Unternehmens haben gunachft wohl die Mittel Anichriften, Reliefs und Trachten in reichem gefehlt, und erft Martgraf Francesco ver Maße verwertet, hatte er bann fur ben anlagte etwa 1485 Andrea, die Arbeit gu ornamentalen Schmind ber Dede in ber beginnen, Die fo ichnelle Fortichritte machte, Camera degli Epofi Raiferbildniffe und bag eiwa im Commer 1486 ein in Mantna muthologiiche Suicts verwandt, jo beichloß weilender Guru, mahricheintich Ercole von er jest, für eine umfangreiche Arbeit einen Efte, das Atelier auffuchte, um fie gu feben. Der Aufenthalt in Rom unterbrach Die Beichaftigung mit bem Werfe, für welches, wie Trinmphanges Cafars entftanden und in mir faben, Mantegna aus ber Gerne forgte. Gine am 28. November 1191 ibm gu hat der Rünftler zuerft wohl bloß an eine gejagte, am 4. Februar 1492 vollzogene Musführung im Rupferftich gedacht. Zwei Landichentung, um welche er bat, damit feine langen Dienite "von dem Erlanchten Berrn beren feinem Stechwerf einverleibten find Bongaga, dem ich mich immer mit allen von Schulerhand - wurden von ibm voll- meinen Rraften und der mir von Gott verendet. Bermutlich erregten fie bei feinem liebenen Begabung Chre zu machen, anfürftlichen Beren ein jo lebhaftes Intereffe, gestrengt habe" anerkannt würden, icheint



THE TO THE PARTY



2066, 77. Bubith. Reichnung in ben Uffisien an Glorens.

Die Belohnung gewesen gu fein, welche ber Ericheinung. Geit Jahrzehnten versenft in Bollendung ber Bilber auf bem Jufe folgte. Gie wurden in einem Caale des beim Bufterlathores gelegenen Balaggo nnovo, der nach Conicofas Unagbe eigens um fie aufgnnehmen gebaut worden war, aufgehängt und baben, leicht transportierbar wie fie, in Rahmen gefpannt, waren, in ber Folgezeit, was wir aus einem Berichte von 1501 erfahren, wohl auch guweilen ale Bühnenidmud bie Anfiührungen der Luftspiele von Plantus und Tereng im Raftell verherrlicht. Wie weit die beiden Sohne Andreas, Francesco und Lodovico, lowie Francesco Buonfianori und andere Behilfen ihm bei ber Ausführung geholfen haben, entzieht fich der Entscheidung. Gin Areis von jungeren Künftlern hatte fich um Manteana gebildet, die ihrerieits in ben Echloffern ber Bongagas beichäftigt gewesen mar, fondern von ber leidenschaft-

aufgetragen wurden, befanden iidi audi "Triumphe Betrarcas." welche, 1491 und 1192 angefertigt, als Banb-Deforationen bienten, aber nicht auf uns gefommen find.

Mehr vielleicht als alle anderen Schopfungen bes Meifters haben - Das zeigen die alten mehr ober weniger getrenen Mopien in ben Sammlungen von Wien und Schleiftbeim und die Sotzichnitte von Andrea Andreani - jene, ibrem Gegenstande und ibrer Behandlung überraichend originellen Gemalbe bes Triumphes Cafare das Stannen ber Reitgenoffen erregt. Bas von Reinem gewagt worben war. Manteang batte es gethan. Seine beife Sehnfucht hatte ben Schatten ber Untite beraufbeichworen, und wie durch Banber gebannt, hingen die Blide ber Freunde und Gafte bes Gongagafchen Spies an ber wunderbaren

das Sindium und die Anichaunng einer vergangenen Weft, im Befige einer faft unbegreiflichen Renntnie ber litterarifden und fünftlerischen Aberlieferung berfelben, wedte er, Die gejamte romifche Ruttur in ber einen, für fie am meiften darafteriftischen Ausbrucksform bes Triumphes gufammenfaffend, biefe Rultur im beutlichften, allverftandlichften Bitbe gn nenem Leben, und bies mit einer fo unvergleichlichen Meifterichaft, daß biefes Wert nicht bas Refultat ber ein balbes Leben lang mit unermiidlichem Gleiße gepflogenen Studien, fondern bie Eingebung eines glüdlichen, hellfichtigen Echauens gu fein ichien. Das Gebeimnis lag freilich barin, daß alle jene Beichaftigung mit bem Altertum nicht eine fritisch geichichtliche Bethätigung bes Berftanbes murben. Unter ben Arbeiten, Die ihnen lichen Begeisterung einer bas Leben fuchen-

ben und findenden genialen Runftlerfeele fachen von Rleidern, Waffen und erdentlichem getragen ward. Roch beute - wird auch unfer Gerate. hier überzeugt man fich von feinem Empfinden durch diese Bilder nicht wie durch Die driftlichen Darftellungen Mantegnas in allen Tiefen erregt, ja muten er habe fich barein völlig verfentt. fie une, ale fur unfer Gefühl bedeutungelofe und fremdartige an- noch beute muß, wer fich in Die Betrachtung vertieft, ben Triumph als eines der Bunderwerte höchfter Runft anftannen. Bit es bas Altertum, ift es bie Renaiffance, Die aus ihm gu uns ipricht? -- man weiß es nicht gu fagen; man weiß nur bas Gine, bag man in Sunderten von individuellen Ericheinungen bas Leben por fich gewahrt, und bag man über diefem den gangen, icheinbar Alles bominierenden biftorifch tonventionellen Apparat vergißt. Diefer "Trinmph des romijden Geldberrn" ift gugleich einer ber aröften Trinmphe fünftleriiden Genies.

"Buvörderft werden mir gemahr," fo faßt Goethe in feinem, bem Berte Mantegnas gewidmeten Auffate bas Allgemeine bes Gindrudes gufammen, "daß er nach bem ftrebt, mas man Stil neunt, nach einer altgemeinen Norm ber Gestalten : benn find auch mitunter feine Proportionen zu lang, die Formen zu hager, jo ift boch ein allgemein Araftiges, Tüchtiges, Übereinstimmen und Tieren, nicht weniger in allen Neben-

Studium der Antite: bier nuß man anerfennen, er jei in das Altertum eingeweißt.

"Bun gefingt ibm aber auch bie unmittelbarite und individuellite Ratürlichkeit bei Darftellung der mannigfaltigften Bestalten und Chavaftere. Die Menschen, wie fie leiben und feben, mit personlichen Borgugen und Mangeln, wie fie auf bem Marfte ichlendern, in Prozeffionen einhergeben, fich in Saufen gufammendrängen, weiß er gu ichildern; jedes Alter, jedes Temperament wird in feiner Gigentumlichfeit vorgeführt, fo daß, wenn wir erft bas allgemeinfte, ideellite Streben gemahr werden, wir fobann nicht etwa nebenan, fondern mit dem Soheren verforvert, auch bas Befonberfte, Natürlichfte, Gemeinfte aufgefaßt und überliefert feben."

Gur die Anordnung des gangen Juges hat fich Mantegna ber Beichreibung bes Triumphes von Scipio, welche Appian gibt, bedient, mehrere Buge bem von 30fephus Flavins geschilderten Triumph bes Befpafian entlebnt. Gur alle Gingelbinge, Erachten, Gerate und Architeftur, verwertete er feine nach ben Antiten angefertigten bes burchaus wahrzunehmen an Menichen Zeichnungen und antite Berte ber eigenen und anderer Camminngen, indem er mit



Mab 75 Ta Bi final mit to Eiten Riverind B

Anrequing haben ibm die Trajansfäule und der Titusbogen gegeben; manche andere Borlagen fonnten in Müngen und noch bente erhaltenen Reliefe nachgewiesen werben. Die gesamte Romposition aber, wie jebe einzelne Geftalt, ift eine burchaus freie und felbitandige Erfindung Andreas, welcher hier wieder, offenbar in Rudficht auf die tief, etwas unter ber Jufflache ber Geftalten gewählt hat.

Laffen wir ben Bug fo, wie ihn Goethe in feiner unvergleichtiden Urt gefchilbert hat, an une porüberziehen!

"1 (Abb. 67). Pofaunen und Sorner, friegerifche Unfundigung, pausbadige Minfitanten voraus. Sierauf andringende Golbaten, Gelb., Rrieges und Gludezeichen auf Stangen boch emporragend. Romas Bufte voran, Juno, die Berleiherin, ber Pfan besonders, Abundantia mit Fullhorn und Blumentorb, fie ichmanten über fliegenden Wimpeln und ichwebenben Tafeln. Dagwifden in ben Luften flammenbe, bampfende Fadelpfannen, ben Glementen gur Ehre, gur Anreanna aller Ginne."

gehindert, fteben ftill, den unmittelbar nach-

feiner Phantafie ichopferisch ergangte und folgenden Drang abzuwehren; je zwei und ausgestaltete. Die wichtigfte Belehrung und zwei halten fentrecht hohe, voneinander entfernte Stangen, an benen man huben und brüben angeheftete Gemalbe, lang und fchmal ansgespannt, erblidt. Diefe Schilbereien, in Gelber abgeteilt, Dienen gur Erpolition: hier wird bem Ange bilblich bargebracht, was geschehen mußte, bamit biejer überschwengliche Triumphzug ftattfande."

"Fefte Stabte, von Ariegeheeren um-Augenhöhe bes Beichaners, ben Augenpunkt ringt, befturmt burch Mafchinen, eingenommen, verbrannt, gerftort; weggeführte Befangene, zwifchen Dieberlage und Tob. Böllig die anfündigende Sumphonie, die Introduftion einer großen Dper."

"2 (Abb. 68). hier nun die nachfte und höchfte Folge bes unbedingten Gieges. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr gu ichnigenden Tempel verlaffen. Lebensgroße Statuen von Juviter und Juno auf zweifpannigem, Roloffalbufte ber Enbele auf einspännigem Bagen, fobann eine fleinere, tragbare Gottheit in ben Urmen eines Anechtes. Der Sintergrund überhaupt von boch aufgeturmten Bagengeruften, Tempelmodellen, banlichen Berrlichteiten angefüllt, jugleich Belagerungemafchinen, Bibber und Baliften. Aber gang grengenlos mannig-"Undere Krieger, vorwarts ju ichreiten faltig aufgeschichtet gleich hinterbrein Baffen aller Beeresarten, mit großem, ernftem



2165. 79. Das Bacchanal mit ber Anfe. Aupferftich B. 19.



Abb. 80. Rampf ber Geegottheiten. Aupferfich B. 17.

Beichmad gufammen und übereinander geftellt und gehangt. Erit in der folgenden Abteilung."

- .. 3 Mbb. 69 . wird jedoch die größte Daffe aufgebäuft porübergeichafft. Sobann fiebt man, von tuchtigen Junglingen getragen, jede Art von Schäpen: Didbandige Urnen, angefüllt mit aufgehäuften Mungen und auf benielben Traggeitellen Baien und Rruge: auf ben Echultern laften Dieje ichon ichwer genug; aber nebenbei trägt jeder noch ein Befaß oder fonft noch etwas Bedeutendes. Dergleichen Gruppen gieben fich auch noch ine folgende Blatt fort."
- "4 Mbb. 70). Die Befage find bon ber mannigfaltigiten Urt; aber die Sauptbestimmung ift, gemungtes Gilber berangu bringen. Run ichieben fich über Diefes Gebrange überlange Pojaunen in Die Luit por; an ihnen ipielen berabhangende Bander mit inichriftlicher Widmung: Dem trium. phierenden Salbgott Bulius Cafar: geichmudte Opfertiere, gierliche Ramillen und fleischermäßige Boven."
- "5 Mbb. 711. Bier Glefanten, ber por bere vellig fichtbar, die brei anderen per ipefrivijd weichend; Blumen und Gruchtorbe auf den Sauptern, trangartig. Auf febr gedrangt; binter ihnen ichreiten Be-

ihrem Ruden hohe, flammende Randelaber; ichone Jünglinge, leicht bewegt, aufreichend, wohlriechendes bolg in die Flammen gu legen, andere die Elefanten leitend, andere andere beidaftigt."

- "6 Abb. 72. Auf die beichwerliche Maffe ber ungebeuren Tiere folgt mannigfaltige Bewegung; das Roftbarite, das hochite Bewonnene wird nun berangebracht. Die Träger ichlagen einen anderen Weg ein, hinter ben Glefanten ine Bild ichreitend. Bas aber tragen fie? Babricheinlich lanteres Gold, Goldmungen in fleinerem Beichier, fleinere Bafen und Befage. Sinter ihnen folgt noch eine Beute von größerem Wert und Bichtigfeit, Die Bente der Beuten, Die alle vorhergebenden in fich begreift: es find die Ruftungen der über wundenen Ronige und Gelben, jede Berionlichfeit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigfeit ber überwundenen Gurften wird badurch angezeigt, daß die Erager ibre Stangenlaft taum beben tonnen, fie nah am Boben berichtevpen ober gar nieber icben, um, einen Augenblid ausruhend, fie wieder friicher fortgutragen."
- "7 2166. 731. Doch fie werden nicht

fangene einher, fein Abzeichen unterscheibet ber ben Guß aufgerecht; weinend will er fic, mohl aber verfouliche Burbe. Gble auch getragen fein. Gine altere, fich über Matronen geben voran mit erwachsenen ihn hinneigende Berfon, vielleicht bie Groß-Töchtern. Bunachit gegen ben Buichauer mutter, fucht ibn vergebens zu begütigen." geht ein Fraulein von acht bis gehn Sahren an ber Mutter Seite, fo ichmud und gier- ben Runftler, bag fein Rriegebelb, fein lich, als bei bem anftandigften Jefte. Beerführer als Befangener vorgeführt wird. Ereffliche, tuchtige Manner folgen bierauf Gie find nicht mehr; ihre Ruftungen trug in langen Gewändern, ernft, nicht erniedrigt; man bohl vorbei; aber die eigentlichen es ift ein hoberes Befchicf, bas fie bingiebt. Staaten, Die uralten, edlen Familien, Die Auffallend ift daber im folgenden Glied tüchtigen Ratoberren, Die behabigen, fruchtbar

"Söchlich ruhmen muffen wir indes ein großer, wohlgebilbeter, gleichfalls ehren- fich fortpflangenden Burger führt man im



2166. 81. Rampf ber Geegottheiten, Aupferftich B. 18.

voll gefleideter Mann, welcher mit grimmigem, beinahe fragenhaftem Beficht rudmarts blidt, ohne bag wir ihn begreifen. Wir laffen ihn borüber; benn ihm folgt eine Gruppe von angiehenden Frauen. Gin junge Braut in ganger Jugenbfulle, im Bollgeficht bargeftellt - wir fagen Braut, weil fie auch ohne Rrang in ben Saaren fo bezeichnet zu werden verdiente fteht hinterwärts, bor bem Bufchauer gum Teil verbedt von einer alteren, finderbeläftigten Fran; Diefe hat ein Widelfind auf bem rechten Urme, und ihre linte Sand nimmt ein ftillftebenber Knabe in Unfpruch.

Triumph auf; und fo ift benn alles gefagt: die einen find totgeschlagen, und die anderen feiben."

"Bwifchen biefem und bem folgenben Bilde werben wir nun gewahr, warum ber stattliche Gefangene fo grimmig gurudblicht. Diggeftaltete Rarren und Boffenreißer ichleichen fich heran und verhöhnen bie eblen Unglücklichen: Diefem Burbigen ift das noch zu nen, er fann nicht rubig vorübergeben; wenn er bagegen nicht ichimpfen mag, fo grinft er bagegen."

"8 (26b. 74). Aber ber Chrenmann icheint noch auf eine ichmählichere Weise

tontraftierenden Figuren. Gin mobilbebag- edten Mufit die Rede fei, ergibt fich fo licher, hubicher Jungling in langer, fait gleich ans ber folgenden Figur; benn weiblicher Rleidung fingt gur Leier und ein himmellanger, ichafbepelgter, bochgeicheint babei gu fpringen und gu gestifnlieren. mutter Dudelfadpfeifer tritt unmittelbar Ein folder burfte beim Trimmphang nicht hinterbrein; Unaben mit Schellentrommeln

verlett; es folgt ein Chor Minffanten in "Daß übrigens von leiner eruftbatt

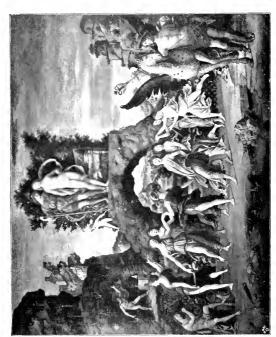

Tarts und Rem Pleit Clement & Cre. in

gebarben, nedifche Lieber ju fingen, die rudwarts blidende Colbaten aber und an überwindenen Gefangenen frevelbait in bere Andentungen machen uns aufmerbam, peripotten. Die Edialfonarren bemen auf bag nun balb bas Bodite erfolgen werbe " ihn und icheinen mit albernen Gebarben feine Worte gu tommentieren, welches jenem auf einem übermaßig, obgleich mit großem

fehlen; fein Geichäft mar, fich feltiam ju icheinen ben Miftam zu vermehren. Ginige

"9 Abb. 75 . Und min ericeint auch Chrenmann allgu argerlich auffallen mag." Ginn und Geichmad vergierten Wagen Julius Cafar felbit, bem ein tüchtig gedas "Voni, Vidi, Vici" entgegenhalt. Diefes nadten Rinder mit Giegesameigen gwifden Pferden und Rabern nur mit Anaft anfieht: in der Birftichfeit mußten fie langft ger folches Gebrange, bas für die Augen immer ift, nicht barguftellen."

Es mare unmöglich, auf alle bedeutstalteter Annaling auf einer Art Standarte famen Einzelheiten des Werkes einzugeben, die beispietlose Runft, mit welcher in die Blatt ift jo gedrängt voll, daß man die Romposition Rhuthmus, Sarmonie, Abwechselung und immer neue Belebung aebracht ift, an Beisvielen bargulegen, Die Kraft und Geinheit der Formenbilbung ausqueticht fein. Trefflicher war jedoch ein führlich zu ichildern; unr wenige, hervortretende Beichmade und Stileigentumlichunfaßlich und für ben Ginn verwirrend feiten, welche uns ale nen berühren, feien besondere erwähnt: einmal die fünftlich Mit diefer Darstellung ichließt ber gierliche Tracht bes reich in fpiralförmigen Gemalbecutlus. Goethe aber bermigte ben Loden gebrehten Saares bei ben Frauen



266. 83. Jangenbe Mujen, Rupferftich.

eigentlichen Abichluß und ftellte die Ber- und Jünglingen, dann die garte Faltenmutung auf, uriprünglich habe noch eine zehnte Gruppe gefolgt, welche den Lehrftand reprafentierte. In einem Rupferftiche B. 11, Abb. 76), welcher allerdings unzweifelhaft eine Komposition Andreas wiedergibt, wenn er auch vielleicht nicht von ibm felbit gefertigt wurde, ertennt er bas binter Cajar einherichreitende Befolge von Be-Echlug erbacht und nur aus äußeren worben fein.

franfelung ber bald weich fich anschmiegenben, bald im Binde flatternben, gern angewandten dunnstoffigen Gewänder, enblich Die namentlich bei ben alteren Mannern icharf hervorgehobene Mustulatur in ben Befichtern. In Diefen Clementen zeigt fich ber gu einer Mobifitation bes alteren Stiles führende Ginfluß bes ernenten Studiums lehrten und Lehrern, benen als Leite bes ber Antife, in welcher Mantegna nun Dinge Buges Solbaten folgen. In der That entdedt und bewundert, die fruher fein Auge burfte biefe Darstellung ursprünglich ale nicht in gleichem Grabe gefesselt hatten. Das Etreben nach mannigfacherer Be-Rudfichten nicht als Gemalbe ausgeführt wegung in haltung und Gebarben, nach weicherer Schonheitsbildung ber jugendlichen fitat bes Gefindls und Charafterausbrudes richteten Trange vijenbart. läßt die Werte diefer fraten Beriode des Der großgrtige, 1491 entitandene, in stimmung gewählt ift, bereits ben Echop (Bieberholung bavon im Louvre) erhaltene

und weiblichen Genalten und nach Inten- auf Wahrheit ber Naturwichergabe ge-

Münftlere, in benen eine beslere Garben einer lavierten Geberzeichnung der Uffizien

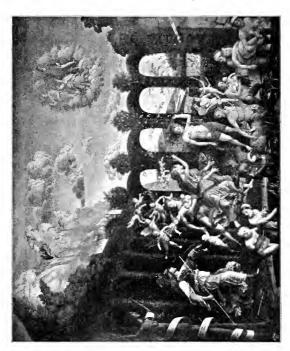

Bouvre gu Bares. Gemalbe un Greg ber Meiebeit uber Die Lafter. Brann, Clément & Cie. m

fungen ber großen Meifter, welche im Un. Entwurf Abb. 77 gu einem Gemalde ber Bollendung bringen follten, fich nabern; Solviernes abergibt, zeigt, wie diese funft

fange bes jedigehnten Sahrhunderts die Suduh, welche der Magd ben Novi des man wurde fie mit denielben vergleichen, leriiche Richtung ju einer noch großeren bliebe micht and in ihnen ein Reft jener Greiben gelangt, als im "Trunnich Cafaro", Etrenge und Berbheit, in welcher fich ber beffen Granengestalten bier ju bechner Macht Monflift eines hochsten Etilgeinbles unt dem ansgereit ericheinen. Man begreift, bag

Bafari Diefes Blatt, welches fich in feiner große Ginbeit ber Lebenstraft in ihren Sandzeichnungenfammlung befand, als eine ber bebeutenoften Erfindungen Undreas verchrte.

In die Beit ber Beschäftigung mit ben Triumphbildern, woht fcon in die achtziger Babre, burfte aber auch die Entftehung iener antite Stoffe behandelnden großen Rupferstiche anzuseten sein, in welchen Mantegna fich bie Aufgabe gefett batte, mit antiten Stulpturen in ber Darftellung bes Radten gn metteifern. Es find jene vier großen Blatter, bon benen zwei bacchifche Scenen, die beiben anderen "ben Rampf ber Seegötter" behandeln, Schöpfungen, welche durch ihre großartige Formensprache und leibenschaftliche Lebendigfeit zu allen Beiten bas größte Stannen erregt haben und von allen Arbeiten bes Rünftlere vielleicht am Allgemeinsten befannt geworden find. Richt Die nachweisbare Entlehnung einzelner Motive aus antifen Reliefe ift bas Jeffelnbe an biefen gewaltigen Gebilben, fondern die Rubnheit und Freiheit, mit welcher die autiten Borftellungen, von innen heraus umgestaltet, jum Ausdrud mobernen Empfindens gemacht worden find. 211s bas Moderne aber ift die außerfte, bis an die Grengen bes Darftellbaren gebenbe Steigerung ber momentanen Lebensverwirtlichung in Formen und Bewegungen zu bezeichnen. Bas in ben Figuren ber Eremitanifresten und ale elaftifche Anfpannung und gehaltene Araft berührte, ift unn zu volter, ichrantenlofer Attivität entfesielt. Der flar und befonnen abmagende Meifter ber Perfpeftive ift zum rudfichtslos feinem Gefühl fich hingebenben Meifter bes dramatischen Ausbrucks geworben. Dieje Freiheit aber war ihm erwachsen and Studien, welche ihn in allen von großen Aufträgen nicht in Anspruch genommenen Siunden mabrend der Jahrzehnte in Mantua beichäftigt haben muffen: ben Studien bes Radten und ber Anatomie! Aus Diefen Stichen atmet bas Gefühl bes Gieges über alle Schwierigfeiten und Mibigt einer folden Arbeit. Das einzeln Beobachtete erhebt er gur stiliftischen Deutlichkeit organischer Befegmäßigteit, ja bemonftriert durch die icharie Gervorbebung bes charafteriftischen Befentlichen im Anochen- und Mustelgefüge bes menichtichen, burch mannigfache Enven veranschaulichten Körpers Die verichiedenen Junftionen.

Tritt in bem offenbar früheften ber Stiche, bem "Bacchanal mit bem Gilen" B. 20, Abb. 751, beffen wilber Sumpr vor bem berb Unichonen nicht gurudichrecht, Das plaftifche, reliefartige Glement burch Die Mobellierung in hellem, icharfem Lichte noch in einer an bie alteren Rupferitiche erinnernden Beife hervor, jo ift "Bacchanal mit ber Rufe" (B. 19, 2166. 79) mit den hier weicheren Ubergangen von Licht jum Schatten mehr malerisch gehatten, und zugleich ift eine Mäßigung in ber Bewegung und der Gervorhebung der Mustulatur mahrnehmbar. Ihrem Stile nach ichließen fich die beiben Darftellungen (B. 17, 15, Abb. 50, 51) an, in benen Wogen, Wafferungehener, Tritonen und Rymphen den wilden Kampf miteinander ausfechten: eine dieser Kompositionen entlehnte ber Rünftler ziemlich getreu einem antifen Relief

Belche Unregungen von biefen formengewaltigen Thantafien bes großen Meifters ansgegangen find, entzieht fich einer turgen Darlegung; mobin fie tamen, haben fie bie Ginbildungefraft ber Künftler gur Beichäftigung mit antifen muthotogischen Stoffen gereigt und das Studinm bes Nadten gepredigt. Ihr Ginflug ift ein unermeßlich großer gewesen, und nicht allein in der norditalienischen Runft: in Floreng jolgte Antonio Bollajnolo den hier gegebenen Unweisungen und machte nachahmend und übertreibend Mantegnas Kupferstichstil und Anatomie gum Befige tostanischer Runft, und ale im Jahre 1494 ber junge Albrecht Durer nach Benedig fam, fand er in biefen Stichen, bon benen er zwei fopiert hat (Reichnungen in der Alberting zu Bien). eine Belt fünftlerifcher Anfchanungen, Die feinem Streben und ber beutichen Runft ungeahnte Beiten und Möglichfeiten eröffneten.

Der Banntreis antiter, hiftorifcher und mnthologifder Stoffe, in welchen Mantegna eingetreten war, follte burch die geiftreiche Gurftin, welche den Sof der Gongagas gu einem Bunderreiche Des Phantafielebens gu maden entichloffen war, aufrecht erhalten merben. Mit Ungebuld wird Rigbella ben



Abb Se Amer Fabres extent in Semmer and Herbin Menulie in der Nationilgaleite zu Lorden Nach einer Crestnalblotogranden in Krone vonschund in Manden



Angenblid erwartet haben, in welchem ber gu beffen ausgewählteften Schäten fie ihres Meifter ben Triumph Cafars vollendet batte Phantafiereichtums wie ihrer wundervoll und fich ibren besonderen Dienften widmen garten Ausführung in fleinen Berhaltniffen fonnte. 3hr Lieblingsmaler Ercole Roberti, wegen gehoren. ben fie ans Ferrara mit fich nach Mantna

Das eine hat einen gedantlich einfachen genommen batte, hatte fie in einem Anfall Borwurf: es ftellt ben Parnag oder beffer von Edmermut verlaffen und war in die gefagt: bas Reich ber Liebe und ber Annit Beimat gurudgetehrt; nun rief fie Mantegna bar (Abb. 52). Auf einem Telejoch, burch in einen ber fleinen Ranme, Die sie in welches man in ein reich bebautes, breites ihren Mugeftunden bewohnte, und beriet That zwifden fauft aufteigenden Bergen mit ibm die fünftlerische Ausschmüdung ichaut, bat fich als Berricherin Benus von berielben. Ihr von Dichtern erzogener Beift bem Lager im Schatten eines Citronen-



Milleagraide Daritellung. Die perbrannte Bahrheit. Beidnung Mantegnas ?) im Britift Mufeum in London. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Jornach i. G., Paris und New Port.

Denfen: finnige Allegorien in antifem Gemande waren ihre Liebhaberei. Gin Cuffins humanisten - in fpaterer Beit ift Baris

verlangte von ihrer Umgebung Unvegung gebuides erhoben. In ihren Anblid verangleich fur bie Ginbildungefraft und bas junten und von ihrem Bauber gefeffelt, weilt ber Rriegegott, feines wilden Bernfes vergeffend, an ihrer Geite, unbefümmert um Derartiger Gemalbe follte Die Wande ihres ben burch ben fpottenben Umor aus feiner Etudio vergieren. Irgend einer von den Arbeit aufgeichrechten Bulfan, der aus bem Duntel feiner Echmiedehoble ben lichten ba Cerejara in jolchen Dingen ihr Berater Glang bes gludfeligen Paares gewahren gewesen - wird bas Programm entworfen muß. Wo die Liebe über die 3wietracht baben, wenn nicht ber an Biffen nicht fiegt, wird bas Leben jum feligen Traum minder wie an Einfälten reiche Andrea funftlerifden Epieles: der Grieden bes felbit den Stoff wenigstens des einen der Parnaffes ift der Benne Wert. Unter ihrem Bilber bestimmt bat, mit benen er bie Edunge und von ihrem Anblid begeiftert Arbeit begann. Gie find und noch bente findet Apollo auf feiner Lurg Die Weifen, erhalten und gwar im Louvre gu Baris, nach benen ber Migenchor ben leichtbe-



Mbb. 87. Berfules und Antaus. Beichnung in ben Uffigien gu Floreng.

schwingten Reigen ichlingt, und gern vergift, bom infen Blid ber holben Tangerinnen gebannt, Merfur ben raftlofen Schritt, um, auf den Beggius gelehnt, im Schauen und Soren fich zu verlieren.

War Diefes Bild eine ichmeichelnde Berheißung der Griedensfreuden, welche Riabella ihrem auf beständigen Kriegenuternehmungen fern weitenden Gatten in ihrem Minfenhofe bereitete? Manteana wußte die Ranberformel für ihren Wunich zu finden: dieselbe Rünftlerphantafie, welche ben wilben Tannel baccbantifder Luft und die elementare But ber Tritonenfampfe erichaut, träumte mit Entguden von lichten, emig jugendlichen Frühlingegestalten und berwandelte bestrickende Melodien in bildnerische Formen und Erscheinungen. Der Beift ber Mufit war in diefem Manne mächtig, und Begriffen in fich ichliegender Bedante follte die Weisen, welche er von den Lippen der mit fünftlerifcher Boltendung Die Laute fpielenden Gurftin vernommen, haben ibn

bei biefer munberbaren Schöpfung feines Binfels begleitet. Bie es icheint, wollten fie ihn nicht verlaffen, fo wenig, wie die Frauenfiguren, in welchen er fie fichtbar gemacht batte: in einem Rupferftiche (Abb. 53) gibt er, vielleicht zu noch höherer Unmut geformt und mit leichter Bariation, vier ber Mufen noch einmal.

Richt mit gleicher Freiheit burfte fich fein Genie in bem zweiten Gemalbe: bem "Gieg ber Beisheit über die Lafter" außern. (Abb. 54). Gin fpigfindiges, ficher nicht von ihm felbit ausgedachtes Brogramm mutete ihm hier bie Bestaltung eines ebenfo fünftlerifch Unmöglichen gu, wie es bereinft Giotto und feinen Schulern in den icholaftifchen Mucaorien geboten worden war. Ein nüchterner, abstrafter, eine Gulle von in anichanliche Borftellung umgefest werben: an Diefer Aufgabe mußte felbit eine Begabung wie Diejenige Mantegnas icheitern. Er

Lafter feine Ginbildungefraft in erstannlicher teften gurud ift die ale Catireffa gebilbete, Weife bewährend und höchit reigvotte Dto tive erfindend, both genotigt, 311 dem alten Austunftsmittel von inidriftlichen Bezeichnungen ber Giouren gu greifen, follte bie Darftellung nicht gang unveritändlich bleiben.

In einem am Aufte hober Berge gelegenen lanbenumgebenen Garten brangt Minerva, frürmenden Edrittes hervorbrechend, Die Lafter in einen Gumpf. 3wei Tugenben, bie eine mit einer Gadel, die andere mit einem Bogen, eilen ihr voran. Echon befindet fich die gefronte Unmiffenheit, vom Beig und von ber Undanfbarteit getragen, im Waffer: ein Satur mit einem Rinde, Die Wolluft, ein Centaur, auf beffen Ruden tungen fich Damit entschuldigte, berartige eine vennsartige Gran fieht, Die Bosheit "Phantafien" feien feine Gache nicht, und als Affe, ber Musiagang und die Trägheit fand bann erft in Berngino und Lorenzo

fab fich, in ber einzelnen Charafteriftif ber und einer Bettlerin folgen ibr. Um wei drei Rinder an ber Bruft tragende Uppig feit, über melder eine Wolfe von Umoretten ichwebt. Um himmel aber bereiten fich nach bem Giege ber Weisheit bie Gerechtigfeit, Sapferfeit und Magigung, auf Die Erde herabzuiteigen.

Waren es andere Werfe, welche feine Beit in Unipruch nahmen, ober itraubte fich fein fünstterisches Gefühl gegen bie Übernahme von Auftragen, wie ber "Gieg ber Weisbeit" einer war. Manteana bat fein meiteres Stud gu biefem Enflus geliefert. Biabella manbte fich gunachft 1501 an Bellini, welcher nach langeren Berbandin der Gestalt eines verstümmelten Alten Cofta Maler, welche ihre Buniche erfüllten.

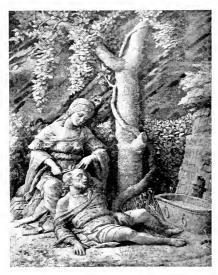

Mbb. 88. Eclifa nat gemion Gemalde ir ba Rational, ibere ju genbor Rach einer Eriginalphotographe : in Brain, Clement & Co. in Tornach i o Barie und Rem Boit.



Der erftere fügte gu ben Bilbern Mantegnas ben "Rampf ber Renichheit mit ber Liebe," letterer "die Abwehr feindlicher Mächte burch Mertur" und den "Minjenhof 3fabellas" bingu. Doglich, bag ein Entwurf Andreas, welcher ben Gott Comos, Benns, Janus und ben einige Figuren verschenchenden Merfur barftellte, für die Bilberreihe des Studio bestimmt war, für welches er fonft nur noch zwei über ben Thuren anaebrachte mehr beforative Gemälde, welche Brongereliefe nachahmten, anegeführt bat. Abulidiem Awede werden auch die zwei in ber Londoner Nationalgalerie aufbewahrten, gran in gran gemalten, goldgehöhten, allegorifchen Franen, Jahreszeiten barftellend, aedient haben, welche tros einiger fleiner Rachläffigfeiten in ber Beichnung boch in ber feinen Behandlung ber großartig reichen Gewandung bes Meifters eigenhändige Ausführung verraten (Abb. 85).

Daß bas Allegoriich-Minthologiiche feinen Beift eine Zeitlang feffelte und beichäftigte, zeigen angerbem mehrere Beichnungen, welche in eben jener Beit entftanben fein muffen. Drei berielben find im Britischen Museum ju London. Die eine behandelt bas ber Renaissance fo liebe Thema ber "Berlenmbung des Apelles" eine andere, welche aber nicht mit gleicher Bestimmtheit bem Meister gugeschrieben werben fann und von Mocetto gestochen wurde, einen noch nicht erflärten Borwurf: die virtus combusta (Abb. 86), Die britte zeigt ben finenden Mars zwischen Diana und einer anderen Göttin. eine weibliche Geftalt mit Fullhorn ber Sis de la Salleichen Sammlung im Loubre und ber Mincins Ceavola im Münchener Rupferstichtabinett, vielleicht ber Entwurf gu einem einst vom Anonnmus bes Morelli in Benedig gesehenen Bilbe, verdienen bier erwähnt zu werden. Db ber Sercules und Antous in ber Beichnungenjammlung ber Uffizien (Abb. 57) von Andreas eigener Sand ift, bleibe babingestellt, boch burfte eine Romposition des Meisters bier erhalten fein, welche die Rünftler Norditaliens, vielleicht auch Bollajuolo, gur Behandlung biefes Gegenstandes angeregt hat. Der ben gleichen Stoff in ber Beife eines Athletentampfes behandelnde Rupferftich (B. 16) geht ficher mindeftens auf einen Entwurf Mantegnas gurnd, mabrend ber Stid (B. 15) bes Rampfes Sercules mit der lernäischen Sydra



Roberts In Arter I. failer eine erferne 1 400. Roberts Etransation fant in George Crannation graphe in George Crannation (Constitution)



- In engem ftiliftischen Bufammenhange io ericheinen fie boch nur als Produkte ber mit Diefem Areis von Darftellungen ftebt bas fleine, gran in gran gemalte Bilbden liegen. Richt in ihnen, fondern in großen ber Nationalgalerie in London, welches unter driftlichen Darftellungen follte die Lebenseinem von Beinreben umranften Stamm arbeit bes Meifters gipfein. 28ohl gehört neben einem Brunnen Delita zeigt, wie fie bem in ihrem Schofe rubenden Simion grau gemalte Repraientation des jogenannten die Loden abidmeidet Abb. ss. Gine 3nichrift: foemina diabolo tribus assibus est galerie, Abb. 89, 91, 92), in welchem ber malo peior, belehrt darüber, daß der Rünft fer auch Diefen bifterijden Bormurf zu Bune ber Anbele burch eine Gran und ben allgemeiner finnbilblicher Bedeutung erhoben vom Befolge umgebenen Scipio geichildert feben wollte, ja es flingt aus jenen Worten: wird, aber Die Beidichte der Entstehung

Erfindung und Beift eines Echulers verrat. Paris: Louvre gemacht bat -, wirten, Mußeftunden, welche großere Aufgaben ibm gu feinen festen Echopfungen jene gran in "Triumphes Scipios" London, National-Empfang der von Mannern getragenen



2166. 91. Der Trinmph bee Ecipio. Linfe Galite bee Gemaldes in ber Nationalgaterie gu London Rad einer Eriginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New Port.

"Dreimal ichlimmer eine boje Grau, als der perionlichen Erfahrung eines die Geele em porenden Berrates. Bon einer anderen alt im Louvre zu Paris (Abb. 90)

unthologischen fleinen Werte, ju deren Giebilbeten Entwurf zu einer Statue bes Birgil Des Bijdhois von Mantna, überging, um

bes Werfes erweift, bag Undrea an ber Teufel" wie die erregte Stimmung der Ausführung desselben, welche auch nicht von ber Sorgialt früherer Werte ift, feine Frende hatte. Francesco Cornaro hatte es, testamentariichen Scene, bem Urteil Salo- offenbar mit bem Buniche, etwas bem monis, eriftiert nur noch eine Zeichnung Trimmphe Cafars in fleinem Magitabe Abuliches zu erhalten, bei ihm beitellt. An drea ideint faumig bei der Arbeit gewesen an fein und verlangte ichließlich einen bobe ren, als ben ansbedungenen Breis von 150 So feffelnd und reisvoll alle Dieje von Dutaten. Obgleich Bietro Bembo 1505 Dichterijdem Beifte beiectten allegoriich- Die Marcheia um Bermittelung in Der Angelegenheit bat, in es boch gu feiner Eint staltung er guerft burch Biabella veranlagt gung getommen, und bas biemalbe fand fich murbe - wie er auf ihren Wunich 1199 nach Andreas Jobe in beffen Nachlaß, aus auch ben ichonen, gang antit einfach ge- bem es in ben Beift Siemondo Gongagas, endlich den Cornaros ausgetiefert zu werden. Die fich in feinem Rachtag vorfand, gemalt. Werte boch anzuipuren, daß jenes Bild gegeben. "Alles andere Rauch" nicht aus ber eigenen Initiative Manteanas hervorging, jondern er nur von äußeren Rücffichten gezwungen ben Auftrag über-Rünftlerichaffens mar ber nie raftende Trang nach Renem in Erfindung und Gestaltung, jedes neue Wert ift eine neue Entdedung :

Co wenig fich auch ber Beift bes Meifters In dem von Pfeilen burchbohrten, nur in in der fühnen dramatischen Bewegtheit der den Soben die Rettung von namentofen Scene verlengnet, jo glaubt man es bem Qualen juchenden Dulber hat er fich felbft flingt ichwermutig, lebensmude, wie der fehninchtsopfle Genfger ber ipateren Michelangeloidien Gebichte. Dem großen Florentiner nahm. Das Charafteriftische biefes großen in der Leidenschaftlichkeit und dem Bartgefühl bes Wefens verwandt, hat auch er wie Bener, in heißem Liebesbedurfnis von ber Wett enttänscht, burch bie Seftigfeit früher Gefagtes zu wiederholen, ningte dem feines Temperaments in die Wirren bes feurigen, reichen Beifte eine Qual fein. Bus Lebens verstricht, in banger, schmerzvoller



2166. 92. Der Triumph bes Scipio. Rechte Galfte bes Gemalbes in ber Rationalgalerie gu London. (Rad einer Criginalphotographie von Braun, Cloment & Cie, in Dornach i. E., Baris und Rem Bort.)

gleich aber hat er in den böberen Lebensjahren bie Befriedigung eines ftarter und ftarter werbenden Sehnens nach tiefinnerlicher Befühlserlöfung nur mehr in religöfem Ausbrud geiucht.

"Nur das Göttliche besteht, alles andere ift Ranch" - nil nisi divinum stabile est, cetera fumus - Diefes Befenntnis fteht auf bem Bilbe bes großen, von Pfeilen burchbohrten Sebaftian, welches ans ber Sammlung Scarpa in den Befit bes Baron Franchetti gu Benedig gelangt ift. Die wenigen Worte erschließen und Tiefen feelifchen Leidens, in welche hinabzuschauen ber Blid mit ehrfurchtevoller Schen gaubert.

Einsamteit fich von dem Schein ber Dinge abwendend, den Frieden in glänbiger Berfenfung gefucht? -

Rum brittenmale bat Manteana ben Marthrer gur Unichaunng gebracht, benn gwifden Diefem Bilbe und bem Gebaftian der Wiener Galerie, das der reichen Landichaft nach, zeitlich mitten inne steht, etwa in ben fiebziger Jahren entflanden, bas Bemalbe, welches por fursem erit in der Rirche von Niqueperfe im Departement Bun-de-Dome entbedt worden ift 2166, 93 . Es ift vermutlich von Gilbert de Bourbon, Comte de Montpenfier, welcher 1451 Clara Gonzaga, bie Edimefter bes Martgrafen Francesco, Richt für einen anderen, für fich felbst bat beiratete, mit nach Frankreich genommen Mantegna in hobem Alter biefe Geftalt, worden. Roch Hingt Die 3dee bes alteren

Bemalbes bier nach; auch bier ift Sebaftian Bas in Borten auf jenem Bilbe ausan die berrliche Ruine eines antifen Gebäudes gedrudt ift; die gesteigerte Intensität des

acfefielt, auch hier umgeben ihn 30Ttrümmerte Reliefe, aber der Seilige ift in höherem Lebensalter bargeftellt und perrät in abgehärmten Bigen, bag bes Lebens Rampfe ichon dem Jod vorgearbeitet haben. War auch ichon biefer Sebaftian ein Epicaelbild von Des Rünftlere Berfönlichfeit? Anrcht bar wirflich tritt uns die Rigur entgegen, furchtbar wirflich auch Die Gemeinheit in ben zwei hugelabmärts idweitenden Benteregesellen, von benen nur bie Berbrecherphylicanomien noch in ichen find. Es ift, ale jage ber Rünftler mit graufamer Wahrhaftiafeit : " Sebet bin, bas ift bie 2Belt!"

Ginft hatte Mantegna, ein Junger, ben fiegreichen Enthuffgemus ber Glaubensüberzeugung mit bem Sterbenben empfunden, dann fam Die Beit, in ber ihm, bem fampfenben Manne, Die Greennt nis von dem Aluch Des Dafeine unerbitt lid fid aufdrangte ein Greis erichante

er Die Bedingtheit ber Erlöfung burch bas Leiben : "nur bas Gottliche beiteht." In Diefen brei Dar

Il Ter bertege - Bierri ate im Muneperic, Topartem at Poll to Dome, Grinfield

gange Weichichte feines inneren Lebens bes er, wie es icheint, in einem verloren ge ichloifen.

stellungen bes beiligen Cebastian liegt bie Gefühlslebene und bie Edmermut, welche gangenen "Malancolia" bezeichneten Bilbe

mit tangenden und fingenden Butten in eigen-Gerrara), ipricht mit nicht minderer Tent lichteit aus allen ben religiojen Berten, welche ber Meifter im letten Decennium feines Lebens geschaffen bat. Zwei fleine Madonnenbilder, bas eine in der Galerie von Bergamo, das andere im Muico Boldi-Beggoti gu Maitand, zeigen uns ben Rünftter mit einer neuen Lojung bes fünftlerischen Broblems beichäftigt. Der gleiche Geift traulider Intimität weht uns aus ihnen an, wie aus bem genrehaften Bilbeben, bas er in Rom gemalt hatte, aber die Darftellungsform ift eine andere: Maria, welche, finnend por fich binichanend, bas Rind in mutterlicher Liebe an fich brudt, ift beibemale in halber Sigur vor buntlem Sintergrunde gegeben. Auf dem Gemälde in Bergamo (Abb. 94) ericheint Jeins, welcher die Mutter umhalft, traurig bewegt, ja dem Weinen nabe, auf jeuem in Mailand (2006, 95) aber umivielt ein Bug ber Schwermut die Rüge der Madonna, die ichnigend mit ihren Sanden bas in tiefen Schlummer verfentte Rind umfängt. Mit fo bezaubernder Raivetat die Motive der Gruppe in beiden Fällen bem Leben entnommen find, und fo einbringlich bieselben von ber fünftlerischen Entwidelung bes Meisters zu immer größerer Natürlichkeit fprechen, fo ift boch in höberem Grade, ale die menschlich schlichte Auffaffung, jener Bug bes Schmerzes gu beachten, welcher wie der von kommenden Leiben vorausgeworfene Schatten wirkt. Demfelben ichwermütigen Gebanten und berielben innigen Nachempfindung ber Mutterliebe entitammt auch ber herrliche Rupferitich (B. S., Abb. 96), welcher Maria barftellt, wie fie, von mächtigen Fluten ihres Gewandes umgeben, auf einem Echemel figend, ihr gebankenschweres Haupt an das weich und ficher in ihren Urmen gebettete Rind fchmiegt, eine Gruppe, in welcher die Erhabenheit Michelangelos, Die Innigfeit Raffacte und bie Raivetat Durers fich in herber Form zu einem erichütternden Ausdruck verbunden an haben icheinen.

Gine gleich ichlichte Darftellungsweise war auf den brei großen Altarbitbern ber Madonna, welche Mantegna am Ende ber neunziger Jahre auszuführen ben Muftrag erhielt, nicht möglich, aber alle reprä- vom gangen Bolte ward am 6. Juli 1496 jentative Feierlichkeit ber um den Ihron bas große Wert auf ben Sochaltar ber

fich fammeinden Beiligen und Engel vermag tumlicher Weise allegorisiert hat 1685 in über die trübe Stimmung, welche auch hier Mutter und Rind beseelt, nicht himmeggutanichen. Wie gang verichieben boch ift Die 3dec, welche fich in Diefen Darftellungen ber Jungfrau Ronigin ausspricht von ber in bem Altarbild von E. Beno gu Berong verbildlichten! Die ihrer erhabenen Aufgabe bewußte Simmelsberricherin ift gu einem findhaft ichmächtigen, bemütig fich gebarenden, fast franthaft befangenen Befen geworden, welches von ber Laft bes ihm gewordenen ichmergenreichen Umtes gebengt, mit verschleiertem Blide, bem bie Thranen nabe find, vor fich binftarrt. Und an Stelle bes heiteren, fraftigen Anaben, ber feine Stimme in ben Chor ber Engel mifchte, ift ein ernftes, ichenes Rind geworben, welches melancholisch aus schon bemußter Leibenstraft ben Gegen ipenbet.

Wie wenig wollte boch diefe aus eigener Weltanidiauung von bem Rünftler gewonnene tieffinnige Borftellung zu bem 3mede einer Siegesverherrlichung paffen, für welchen bas eine Diefer Gemalbe, Die "Madonna bella Bittoria," jest im Lonore, bestimmt war (Abb. 97)! In einem Augenblide großer Angit am 6. Juli 1495 hatte ber Marcheje Francesco Gonzaga, im Begriff, als Feldherr ber italienischen Liga Die entscheidende Schlacht gegen Rarl VIII, von Frantreich bei Fornnovo zu beginnen, ber beiligen Jungfran ben Ban einer Rirche gelobt, falls er von ber brobenden Gefahr gerettet werde. Chaleich von Rarl befiegt, wußte Grancesco ben gunftigen Umftand, daß ber frangofiiche Ronig feinen Erfolg nicht ausnutte, fondern feinen Marich fortfette, boch berart fich gu nute ju machen, daß er mit Entstellung ber Wahrheit fich felbit ben Gieg guidrieb und fich als Belben in Mantua feiern lieg. Muf ber Stelle bes Banjes eines Buben, welcher mit Ginwilligung bes Stadtrates ein an ber Saffade befindliches Madonnenbild batte abnehmen laffen und ben bas aufgereigte Bolf mit Unrecht verflagte, Beiligenfiguren mit idmabenden Inidriften an Stelle ber Madonna angebracht gu haben, murbe bie Siegestirche errichtet, und eben jener Bude mußte bas Belb fur bas bei Mantegna bestellte Altargemalbe bergeben.

Unter großen Testlichteiten und geleitet

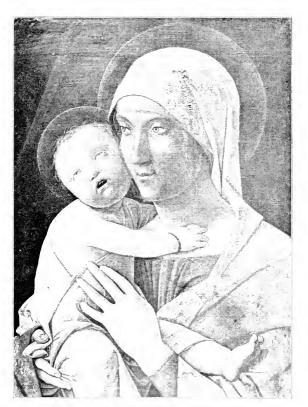

The big the present that the Report of the life on the first being being

Rirche gebracht. Der Meister stellte ben Marcheje Francesco in Waffenruftung bar, wie er in einer hochgebauten, feitlichen, aus Gruchtfrängen gebildeten Laube vor der thronenden Jungfrau in Die Anice gefunten ift. Mis feine Belfer in ber Schlacht breiten, fein Schwert und Die geriplitterte Lange tragend, amei von blübendem Leben itrobende jugeudliche Beiligengestalten, im Schmude üppigen Lodenhaares und in ben Sarnifch gefleibet, Michael und Georg ben Mantel ber Maria ichnigend aus, hinter welchem die alten Röpfe des Apofiels Andreas und bes Longinus fichtbar werben. Bor ben Stufen ift Glifabeth niedergefunten, neben ibr fteht ber fleine Johannes, erstannt gu Chriftus aufichauend.

Mit welchen Gefühlen mag Mantegna. ber in bem mächtigen, reichen Aufbau ber Romposition, in ber fühnen Wirfung ber Farbe, in ber monumentalen Bilbung ber Beiligen, in der Lebendigfeit bes Bortrate feine höchste Rraft aufgeboten hatte, ben Lomp des fürstlichen Aufzuges gewahrt, ben Inbel Des Bolfes vernommen haben? Wie von Blendwerf und Trug wandte fich bas Huge, welches bas Göttliche auf Erben nur in dem Leiden erschaute, von der nichtigen Repräsentation menschlichen Triumphes ab - erlogener Herrlichfeit hatte feine Annit dienen muffen, aber diefe Runft war mahrhaftig: Die "Madonna bes Gieges" ward eine Madonna des Leidens.

3m folgenden Jahre 1497 am 15. Muguft vollendete er ein zweites Werf mit lebensgroßen Figuren: "Die Berrlichfeit Marias", jest in ber Cammlung Tribulgi gu Mailand (Abb. 98). Huch biefes erhielte beffer einen anderen Ramen: aller himmfifche Glang ber Geraphimmandorla, Die bier wie auf alteren Bilbern bes Meifters bie Jungfrau umgibt, aller von ber Orgel begleitete Engelfang, alle Berehrung bes heiligen Nobannes bes Tänfers, Romnalds, Sieronymus, und eines Bijdojs, alle freudige in Früchten und Zweigen aufstrebende Rraft ber Ratur icheinen nur basu zu bienen. Mutter und Rind ber Kinechtichaft irbijcher Not, über welche fie boch emporgehoben find, um jo mehr bewußt zu machen.

Und wie hier, so erscheint auch in dem Gemälde der Loudoner Nationalgaserie Abb. 99 der segnende Christustnabe auf dem Schose seiner Mutter wie ein ver-

maiftes, fonigliches Rind, bas fein Gerrichaftserbe erft burch Dutben, ja Sterben fich gewinnen fott. Mein und unicheinbar. aans in fich felbit fich gurudgiebend, als wolle fie jeder Suldigung ausweichen, wartet Maria ihres Amtes inmitten ber avei Gefährten, des Täufers und der Magdalena, welche, ichwermütig finnend auch fie, in Treue ihrem rechtmäßigen Geren bienen und die Wacht an feiner Geite halten. Montraft, welcher in allen biefen, von gleicher Stimmung befeelten (Bemälden amifchen ber fümmerlichen, garten Erscheinung ber Maria und den gewaltigen, lebensvollen, großen Bestalten der Apostel berricht, ift ein böchst mertwürdiger. Er ertfärt sich nur als ein Rompromiß, welchen die religiofe 3dee mit ber eine feltene Gulle und Monumentalität eritrebenben fünftlerischen Gestaltungefraft acidiloffen bat. Manteana bewährt, indem er tiefften Befühlen und Borftellungen Ausbrud gibt, zugleich fein bis gur höchften Meisterichaft und Freiheit entwideltes Rönnen: in dem Rünftlertum befreit fich bie leibenbe Geele.

Der Rünftler auch, welcher ein langes Leben hindurch unermüdlich nach ftarten Indbrucksformen und mitteln gesucht bat, ift es gewesen, der in feinen letten Lebensighren noch einmal ein perspektivisches Broblem von größter Schwierigfeit fich ftellt und, von rückfichtslofem Gifer getrieben, der Kraft feiner Geele bewußt, fich nicht icheut, einen beiligen Stoff in biefem Erperimente gn behandeln. In vollfter Berfürgung, von ben Füßen aus gesehen, langansgestreckt, das Saupt auf ein Riffen gebettet und mit einem weißen Tuche bedectt, fo gewahren wir auf einem Leinwandbilde der Brera in Mailand ben Leichnam Chrifti (21bb. 100). Fajt erträgt bas Befühl bas Rünftliche biefer Darftellung, jo groß und außerordentlich bas Gewagteste auch wiedergegeben ift, nicht: jelbit bie von erichütternber Empfindung geichaffenen, bon Schmerg bergerrten Ropfe Marias und Johannes', welche an bas Lager berantreten, um, furchtbar gebannt, in nachiter Rabe bes geliebten Entriffenen gang ihrer Bergweiflung fich hingugeben, vermögen nicht, und bad Absichtliche folder Gestaltung pergeffen gu machen. Es bleibt ein qualvoller Wideripruch für das Befühl besteben, und boch, wer die Echen überwindet und fich gur Berjentung in den rein innerlichen

Gehalt ber Darstellung zwingt, wird auch alten Frau zu Grabe getragen; in wildem bier ben überwältigenden Ausdrud einer Schmerze beugt fich Magdalena über ibn; Seele finden, welche in einer früher nie ftumm vergrabt ein Jungling wegichauend erhörten Weife banach rang, Die Wirflichfeit fein Antlit im Gewande. Ihrer Einne bes Tobes Christi in erbarmungstofer Beise beraubt, ift Maria zu Boden gesunten, von bilblich fich vorzuführen. Wie eine Bor- einer Fran im Schofe aufgefangen; "wird findie ober Bariierung des Gemaldes wirft auch fie uns entriffen werden?" icheint in



Abb. 95. Maria mit bem Rinbe. Gemalbe im Mufeo Bolbe Beggott gu Mailanb.

greifende Zeichnung eines fterbenden Mannes, Grau, die baneben fniet, zu fragen. Ginfam

Minat es aus diciem Werfe wie frampf ber Ednei ber Bergweiftung bergourchbobrend. Echweigen empfunden fein wird Chriftus von zwei Mannern und einer bem Gindrude ber Mantegnafchen Runft, feine

eine im British Mujeum aufbewahrte er namentojer Angit ber Blid ber auberen Die nach dem Leben gemacht ift (20bb. 101). gurudgeblieben aber frampft in ohnmächtigem Edmerg Bohannes bie Banbe und ichreit haftes Echluchgen, fo bricht in dem großen feine Qual gen spimmel. - 28as bedarf Etiche ber "Grablegung" B. 3, 20b. 102 es ber Worte? Das Ungeheure will in bervor. In einer felfigen Landichait, welche Raffael empfand, als er Diefer Echopfung bem in früher Beit geschaffenen Stiche feinen Gebanten ber Grablegung entughm, gleichen Begenstandes frei nachgebilbet ift, jo wie es Durer empiand, als er, erfüllt von Große Laffion entwarf. Bur die Große und Gewähr der Bredigt bes Evangeliums über Chrifti gang burchbrungenen Seele fonnte bas Lander vollbringen, die Ausbrucksjabigteit ber bilbenben Runft gu folder Sobe zu fteigern. Nur Donatello hatte Gleiches früher gewagt. Diefem Echrei ber Bergweiflung war die Ertojung gewiß!

Humani generis redemptori — bem Gr tojer des menschlichen Beschlechtes, fo fteht prediger von Floreng gehort, als dieser in auf bem Sartophag, welcher bie irbijche ben Städten von Norditalien predigte, hat er, Butte bes Beilandes aufnimmt, zu lefen, von ihm im Tiefften erschüttert, die furcht-

Leidenschaftlichteit einer von dem Leiden alle Erde fich bietet, der Blid des Erftandenen gewahrt nur der Welt blinden Wahn, Clend und Leiden, bas felbit bie höchite Rraft ber Liebe nicht zu tilgen permag, und ber Aberwinder bes Todes unter liegt bem Jammer ber Menschheit.

2Setch eine Runft! 2Belch ein Meifter! hat Mantegna ben gewaltigen Dominifaner-



2155. 96. Maria mit bem Rinbe, Anpferftich B. S.

Dem Erlöser ift das lette Blatt gewidmet, bare Berberbnis einer glaubenslofen Beit welches Manteana in Rupfer gestochen bat (28, 6, 20b), 103, eine Zeichnung hierzu im und doch einzig rettenden Geiland fich weisen Mindener Anpferftichtabinett). Dem Sarge laffen? Ober war er nur von bem gleichen entiftiegen, fieht Chriftus mit ber Arengesighne Gehnen und Erfennen burchbrungen, wie jegnend gwifden dem Schutpatron Mantnas Cavonarola? Wir wiffen es nicht; aber und Ramensheitigen bes Rünftlers Undreas und dem Langenträger Longinus ba: welch wie bie Predigten bes Märtyrers, der erein Gieger! Das Rind, bas tranrig der greifende Ausbrud einer nach Erlofung Welt feinen Gegen gegeben, ift jum Manne ringenden Geele, für welche die Welt des geworben und bat, Gunbe und Tob über- Scheines in Richts vergangen war. Sat windend, fein Erbe angetreten, und wieder er erfahren davon, daß in eben jenen Jahren geht ber Segen von ihm aus. Aber, ob ber junge Michelangelo Buonaroti die Pieta ibm fich bengt, ob in bem Apostel Die da, in welchem fein Ringen und Gehnen

und ben von Neuem Schmach erleibenden biefe Schöpfungen feines boben Altere find, und in dem romischen Rrieger, der unter fur E. Beter in Rom meißelte? Mantegnas Dem Arenge fich betehrte, bas Weltreich por Beit war abgelaufen, aber ein Anderer war



. We have  $\overline{z}$  to the second section of the second section z . The second section is a second section of the second section z

fortlebend zu neuen binftlerischen Thaten ward, jenes Sehnen, welches die Quelle alles Großen auf dieser Erbe ift.

\* . \*

28enig wollen neben biefen inneren Erlebniffen, welche uns bes Meiftere fette Werte ahnen laffen, die angeren bedeuten. Gie waren bagu angethan, feine fcmermütige Stimmung gu fteigern. 3mor aus ben nennziger Jahren des fünfgehnten Jahrhunderts haben wir Rachrichten erhalten, welche freundlich flingen. Nachdem er 1492 feinen Befit in Badna verfauft hatte, tonnte er 1494 ein neues Sans bei G. Gebaftiano vollenden, mobei es, wie ein an den Martgrafen gerichtetes Schreiben befagt, ju fchnell vorübergehender Berdrieflichteit wegen eines an ben Banmaterialien begangenen Diebftables tam. Die alten Streitigfeiten mit feinen Rachbarn Atiprandi in Buscotbo wurden endlich beigelegt, im Jahre 1499 verheiratete er feine Tochter Tabbea an einen Biano Biani, und batd darauf erhielt fein Gohn Lodovico die Stellung eines Geichafteführere ber Gongagas in Capriana. Aber bald nach 1500 scheint er wieder in materielle Rot geraten gu fein, feine Frau war ihm gestorben, er verfaufte fein Saus bei E. Sebaftiano und wohnte abwechselnd an verschiedenen Orten gur Miete. In bem Testament, welches er 1504 auffette, bebenft er neben feinen Gohnen Francesco und Lobovico auch einen unehelichen Cobn Gian Unbrea und bestimmt 200 Dufaten zur fünstlerischen Ausschmückung einer Rapelle in S. Andrea. In dem Instrument über die Abtretung Diefer Rapelle vom 11. August 1504 heißt es, bag er gegen Bablung von 100 Dufaten Die Erlaubnis erhalt, in ihr ein Grabmal für fich und bie Geinen gu errichten und bie Wande fünftlerisch zu vergieren. Gin außerhalb ber Mirche befindliches, an die Rapelle ftogendes Stud Land erwirbt er außerbem, indem er jagt: "er wolle es mit einer Mauer umgeben und eine bescheibene Belle bort unterhalb bes Mapellenfenfters banen, in welche er fid, febon bom boben Alter gebrochen, gumeilen ber Erholung wegen gurudgieben und gur Winterszeit mit etwas Fener ermarmen fonne; aud wolle er um ber Luft millen einen tleinen Garten bort anlegen."

Die Ansführung biese Planes, sowie der Erwert eines neuen Hause fürgten ihn in agroße Kösten, in aufreibende Sorgen, und jugleich traf ihn die Verdamung seines Sonnes Francesco tief. Lon einer Krantheit fann erfolt, ichreibt er in seiner Not am 13. Januar 1506 an Jakella:

"Durch bie Gnabe Gottes ein wenig in ber Befferung begriffen, habe ich, obgleich noch nicht alle meine Körperteile im früheren Buftande fich befinden, doch an dem wenigen Beift, ben Gott mir gegeben hat, noch feine Ginbuffe ertitten, und fo fteht er Gurer Executeng gur Berfügung, und ich habe die Geichichte vom Comos in ber Zeichnung vollendet und werde darin fortfahren, wenn mir bie Phantafie beifteht. Meine Martgräfin, ich empfehle mich Guch, ba ich schon feit vielen Monaten von feiner Geite ber einen Groichen befommen fann; ich befinde mich in Not und namentlich augenblicklich, weil ich in ber hoffnung, daß die Dinge anders gehen würden, mich verwickelt habe, und zwar, weit ich, um nicht hier und dort zu vagabundieren, ein Haus für 340 Dufaten gefauft habe, gahlbar in drei Terminen. und der erfte Termin ift verftrichen, fo baß ich von meinen Gläubigern bebrängt werbe. Und wie Gure Greetleng weiß, fann man weder vertaufen noch verpfänden: auch habe ich noch gar viele andere Schulben: fo ift es mir in ben Ginn gefommen, mir, fo gut ich es kann, mit den mir teuersten Dingen gu heifen; da ichon oft und zu verichiedenen Beiten verichiedene Berfonen mich um meine teure Faustina, ein antifes Marmorwerf angegangen haben, habe ich ans Rot, welche ja gu Bielem bewegt, Gurer Excelleng ichreiben wollen, benn muß ich mich ihrer beranben, jo fabe ich es lieber, daß 3hr fie befitt, als irgend ein Mann ober eine Frau auf dieser Welt. Ihr Breis ift 100 Dufaten, welche ich mehreremals von großen Meiftern hatte haben fonnen. Ge gefalle Gud, mich von den Absichten Eurer Greellens, ber ich mich unendlich empfehle, gu unterrichten."

Stroß muß die Not gewejen fein, welche ben gerijen Rünftler zu bem Jahweren Gmijahuije brängte, jeine über Allies geliebte antife Büffe zu verlanfen. Man jotte meinen, daß Slabella ihn ben Zahmerz biefer Trennung eripart habe, aber bie

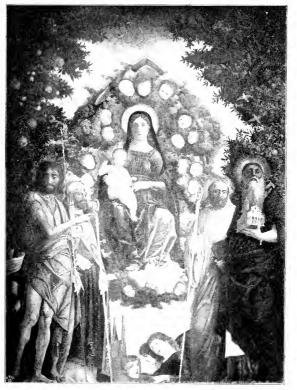

Weinstein the contract of the Market Contract



chen Grinden beautwortete ein halbes ihm erichien, ftellte es fich beraus, daß ber Bahr lang ben Brief überhaupt nicht. Der felbe ben Auftrag batte, auf möglichft ge

Burftin - wer wußte zu iagen, aus wel- Marcheja, Giovan Giacomo Calandra, bei Mann, welcher feit fast funfzig Sahren ben ichidte Weife es gu bewertstelligen, bag er



Abi " Die Madonne " ten h ibig n Jo ein be Tanere nie Magbaleng Rach einer Eriginalphotographic ter Brann, Gemeint . Die im E. nad i G., Eine und Bon R. !

Gongagas feine treuen Dienite gewidmet die Bufte fur einen billigeren Breis ei verberrlicht batte, wurde in dem Angenblide Bervfandung anderen Beiffes weigert fich

und fie durch die Bundertraft feines Benies halte. Aber Mantegna trop aller Not und der Enticheidung von ihnen im Stich ge Auf feine Bitte, daß ihm wenigstens eine laffen! Und ale im Inti ein Agent der Unterfrugung zu teit merde, um das bie

malde des Gottes Comos für Jabella ausfuhren zu fonnen, macht Calandra, wie ihm befohlen worden ift. Ausflüchte und Entidmtbigungen. In feinem Bericht über ben Beinch an die Martgrafin beißt es: "Mir icheint, Mantegna hat es übel genommen, baß 3br nicht auf feinen Brief geantwortet habt; und er fügte bingu, daß 3hr es vielleicht aus Schangefühl gethan habt, ba Abr nicht die Möglichkeit fabt, ihm in feinen Röten zu helfen, und er scheint mir in Wahrheit den von Euch gemachten Entschuldigungen Glauben gu ichenfen. 28as bie Beantwortung feines Briefes betrifft, habe ich ihm gejagt, baß Gure Greelleng es für nichts Beringeres achtet, einen Ihrer Diener perfontich gn ienden, als ihm zu ichreiben, und daß 3hr Euch nicht ichamt, ba bie Zeitumftanbe Guch nur zu jehr entichntbigen, wenn 3hr ihm nicht jene Rudficht und Freigebigfeit zeigt, welche feine Tugenben verbienen."

Mochten and die Zeitumitände ungünitige fein eine schwere Zenche suchte Mantna in jenem Krübjahr heim — das Verhalten Jabetlas musike für den von Jahren und Zorgen beschwerten Meister eine tiese Kraufung sein. Um I. Kugnst erichien Calandra wieder dei ihm und bat sich im Namen der Kürftin die Müste für einige Tage zur Amsch ans.

"Mantegna dat sie mir sogar ohne Fiand und herzlich gerne, um Eurer Herrlichteit zu Wissen zu eine, im meine Handen amertraut und sie mir mit größter Einbringlichteit auswigen, derart, daß ich sach gewiß den, er wirde sierben, wenn sechs Tage verstuchen, ohne daß er sie zurückseitette. Ohnsteid in nicht auf den Preis angespielt habe, sagt er siebst, er wolle nicht weniger als 100 Tutaten, und bittet wegen dieser seiner Karthadigfeit Eure Kerrlichteit



9 . . Ter tore Enriftus, von Maria und Johanucs beweint. Gemalbe in ber Brera ju Mailand. Nach einer Criginalphotographie von Giacomo Brogi, Floreng.



Mbb. 101. Sterbenber Mann Beidnung im Beitib Mujeum gu Loubon. Rach einer Eriginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Bort.

nicht die Rot ihn gwange, fie auch fur viel antwortet bocherfrent barüber am 21. Gepmehr nicht hergeben würde."

Um 2. Auguft ward die Bufte verfandt am 13. September ift Mantegna gestorben, gestorben in Sorge und Dot.

Muf bem Sterbebette bat er, wie fein Sohn Francesco an den in Pernaia wei lenden Martgrafen febreibt, mit "wunderbarer Geiftesgegenwart" an Diefen feinen Berrn gebacht und bemielben eine bringliche Angelegenheit feiner Sobne empfehlen laffen. Das fürftliche Chepaar aber batte gu wich. tige Dinge im Ropf, ale daß ce fich mit Diefem Greignis innerlich batte beichaftigen

um Berzeihung, versichernd, daß er, wenn nach Mantna tommen werde, und Jabella tember. Beiläufig erwähnt fie: "Bie Gure Ercelleng gehort haben ning, ift Berr Undrea plottich nach Enrer Abreife geftorben." 2Seiter lein 2Sort -- es handelt fich nur barum, wer jest ben Auftrag fur gewiffe Malereien im Raftell erhalten foll!

Mm 2. Eftober wendet fich Lodovico Manteana an ben Marchefe:

"In den vergangenen Jagen find bier gwei Briiber eines beiligen Batere beraubt worden, beifen Bertuft und Job wir in idmerem Leid und Gorgen, io gut wir es Tonnen, ertragen. Er bat ungefahr 200 Du-Ionnen. Francesco ichreibt von den Chren laten Echulden binterlaufen und 100 Dulaten und Teften, Die ihm in Berugia gu teil fur feine Rapelle und weitere 100 fur beren werden, von der Soffnung, daß Pavit Julius Ausichmudung im Laufe eines Jahres beitimmt" - wie dies in dem am 24. Juni der hochwürdigste Rardinal uns von seiten

1506 nenanigejesten Teitamente ausge- Eurer erfanchten Herrlichteit hat wissen iprochen war "welche Bestimmung wir lassen, daß wir Niemandem etwas von dem



de eine gerechte und chremwerte ausführen, Befite unieres Baters geben follen, fo be-1909s, auch seine Schulden bezahlten und die nachrichtigen wir Euch, daß wir die Ber-Glaubiger beiriedigen möchten. Da aber hältniffe nicht ordnen, noch die Gläubiger befriedigen, noch die Rapelle vollenden fonnen Auftrage des Herrn Francesco Cornaro begonnen wurde - Werfe, von benen aber ber Monfigner Rarbinal gesagt bat, er wünsche

Der Winnich ber Gobne icheint erfüllt außer mit Sitje jeines vorber erwähnten worden zu jein. Die beiden leider übermalten, Beiiges, ber in Solgendem besteht: einem ficher von Andrea entworfenen, aber mohl Chriftus in Berfürzung und jener Dar- von Francesco vollendeten Bilber, barftellend ftellung bes Scipio Cornelius, Die im Die Jaufe Chrifti und Die por einem Mofenhage befindliche Familiengruppe ber Maria mit dem Rinde, Glifabeth mit dem Johannes-Inaben, Joseph und Zacharias (20b. 104), fie. Daber fleben wir Eure herrlichfeit an, wurden in die Rapelle von E. Undrea gofie wolle geruben, damit einverstanden gu bracht, wo ihnen eine Darstellung der Grab fein, bag wir burch biefes Mittel uns von legung, vermutlich von Francescos Sand, ben Echulden befreien, und genanntem Mon- gesellt marb. Uber bem Grabe murbe, von

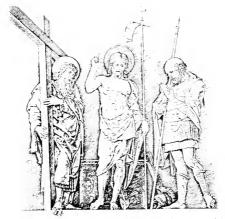

Abb. 103. Der auferftanben. Chrinu grifden Ant and Ille Longinn. Ampferfich B. 6

fianor ichreiben zu laffen, daß er biefe Werfe zu einem ihm gutduntenden und gefälligen Breife übernehme, fonft wüßten wir nicht, wie wir une helfen follen, und fonnten nicht von Mantna bestimmt hatte. Einige andere Dinge, von benen gu ichreiben gu umftand melde in die Rapelle fommen."

einem ornamentierten Rundrahmen umgeben, Die Brongebüste des Meifters mit einer la teinischen Buschrift, welche ben Rünftler bem Apelles vergleicht, angebracht Titelbild . in io furger Frift ben letten Anftrag und Wie einen Belben ber anifen Welt hat ber Bunich unieres Baters erfüllen. Außerdem Bildhauer, mag es nun Gian Marco Cavalli ift bort noch ein heiliger Sebafrian, welchen ober Bartolommeo Meglioli geweien fein, unfer Bater für den Monfignor Bijdhof den driftlichen Gerold des Altertums auf gefaßt; ein Lorbeerfrang ichmudt bas in langen Loden in ben Raden nieberfallenbe lich ware, wird Enre Berrlichleit fpater Baar, welches die machtige breite Form bes erfahren. Underes findet fich, joviel ich hauptes verhüllt. Der Schatten bes Leidens, weiß, nicht bort, außer ben gwei Gemälden, eine tiefe Refignation, lagert auf ben ftarfen, erniten Bügen, in welche ber Rampf einer teidenichaftlich glübenden Geele mit bem außerorbentlicher Menich und ein zweiter Wefen der Dinge gugewandt. Gin fünft- und Erfinder gu feben." terifcher Weltbeherrscher, ber gum Gremiten geworben ift - bas Bilbnis wirft auf uns, als mare es eine der bon ihm fetbit in seinen ipaten Berten geschaffenen Be- Des ehrlichen Lorenzo Meinung mar statten. Was diese Werte von dem Men eine irrige. Schon waren Meister thätig,

Leben tiefe Furchen gegraben bat. Der Apettes, ber durch diefen Job uns geranbt im Weiten fich vertierende Blid ber Angen wird. 3ch lebe bes Glanbens, bag nnier verrät eine fast erschredende Intensität der herrgott ihn verwenden wird, irgend ein Echanensfraft, aber biefelbe hat fich von ichones Wert zu ichaffen - ich aber hoffe ber angeren Erscheinung ab bem inneren nicht, je wieder einen schöneren Beichner

ichen uns gefagt, findet feine Bestätigung beren Echopfungen Mantegnas Werfe in



Mbb. 104. Maria mit bem Rinbe und Elifabeth mit Johannes. Detail aus bem Gemalbe in G. Anbrea ju Mantua

in dem Bildnis - was Underes find benn ben Schatten ftellen follten. Des Rünftlers 1506 an Ziabella ichrieb:

and echte Rünftlerwerte als Offenbarungen lette Lebensjahre fallen in Die Zeit, in ber Seele? Im Schatten bes Gottesbanfes welcher bas fünftlerifche Ibeal ber Rehatte der Mube fich ein Sutteben erbaut, naiffance zu feiner hochsten Bollfommenheit fern von der Wett den Frieden in der Kon- ausgebildet wurde. Im Jahre 1505 artemplation zu finden - einen heiligen beiteten Lionardo da Binci und Michelangelo Mann" haben ihn in Chrfurcht die Gobne wetteifernd an ben Schlachtenkartons fur genannt; und jo tannte ihn auch jener ben Rathausjaal in Floreng, in bemielben Freund ber Künftler und Bevollmächtigte Jahre begann Michelangelos Thatigfeit an ber Gonzagas in Benedig, welcher im Ottober bem Infinsbentmal in Rom, ichnf Raffael feine erften Madonnenbilber großen Stiles, "Belchen Schmerg und welchen Rummer und wenig fpater traten Giorgione und bereitet mir der Tod unseres Messer Uns Tigian als Meister aus der Echule Biodrea Mantegna! Tenn wahrtich es ist ein vanni Bellinis in die Öffentlichkeit. Die

Beit ber Beftrebungen bes Quattrocento, ber fünitleriiden Eprache Manteanas, mar porbei - aber ftannend und verehrungsvoll neigten fich bie großen Bollender por bem Genins des Mannes, beffen Schauen und Schaffen Die gweite Salfte Des fünfgebnten Jahrhunderts beherricht hatte. Die Rraft Diefes Benins mar nicht geringer, als die ibrige, nur batte fie nicht mit gleicher Greibeit fich angern, nicht die lette Bolltommenheit des Stiles erreichen tonnen. Aber er war ber Lebrer und Bahnbrecher.

Welche Entwidelung ber Raumgestaltung, ber Formenbildung, ber Romposition, bes Ausbruds, welcher unaufhorliche Fortidritt war doch in der Thätigfeit biefes einzelnen Mannes zu gewahren! Bon Anfang an burch eine nur auf das Große und Ginfache gerichtete Anschanung innertich beftimmt, in ber Darlegung ber Weiebmäßigfeit bes Organischen und Ränmlichen Die Begründung eines erhabenen Stiles zu finden. entnahm er gugleich ber Mutife, ber Ratur und ben Werten feiner Borganger, vor Allem bes Bilbhauers Donatello, die Anregungen gur gang neuen Behandlung ber enticheidenden Probleme. Mit jedem feiner peripettivifden Berinche, mit jeder feiner Darftellungsanordnungen, ja mit jedem Bewegungemotive feiner Giguren, wie es in ber Eremitanitapelle ersichtlich wird, erhebt er bas maleriiche Schaffen höber aus ber Willfür zu dem Zwange ftrenger Bernd fichtigung ber Bedingtheit, in welcher Die Ericheinungen untereinander im Ranme fteben, einem Zwange, aus welchem ftatt ber Billfür die Greiheit bervorgeben follte. Das leidenichaftliche Gefühlsleben muß in Diefer Beriode ernftefter Studien dem verftandesgemäßen Erfenntnisitreben weichen. aber ale die erichnte Berrichaft über die Edmierigfeiten ber Raum - und Rorperwiedergabe erlangt ift, ale auf Grund berfelben die Reufchöpfung der Madonnendarftellung in bem Altarwert von E. Beno vollzogen war, beginnt in den driftlichen Siftorien auf Bilbern und Stichen die munderbar tiefe und garte Geele ibre Rechte geltend zu machen. In ben Baffionsicenen findet fie den por allem ihrem Ge- terifche Antereffe wird gu dichterifchem Traufühle entiprechenden Stoff wagt fie nicht, ibre gange bramatische Ge-Sinblid auf die filliftiich als notwendig er- des Cajar und andere verwandte Werte.

fannte Gehaltenheit bes Ausbrude Magigung auf. Die erften Ahnungen der reichen Ausbrudemöglichteiten burch bie Berbinbung Des Gehaltes Der menichlichen Seelenvorgange mit der Landichaftsftimmung gu einer inneren Einheit thun fid auf. Rupferstid wird ein für die flare Formenbilbung höchit bedeutungsvolles Bermögen entbedt, bas Bortrat als Die Dffenbarung individueller Lebens- und Billensfrait erfannt, die Seiligenfigur gum Charafterinpus durchaebildet.

211s der Rünftler in die Dienfte ber Gongagas tritt, ftellt er biefen ein univerfell entwideltes Rönnen und den Reichtum einer unvergleichtich fruchtbaren Phantafie gur Berfügung. Die fichnen Berfuche peripet tivifcher Raumtanidung an ben Deden gewölben und an die Birtlichfeit anfnupienber einheitlicher Lichtwirfung ale bie erften uns befannten Thaten feines Echaffens in Mantua eröffnen ber Malerei weite ungeabnte Babnen, zugleich bringt er in ben Bortrataruppen ber Camera begli Epofi die neue 3bee einer bramatifchen Bilbnisfomposition, in welcher die in voller Right dargestellten Individualitäten gur Monumentalität des Siftorischen erhoben werden. Antnüpfend an feine frühere Erfindung ber Charafterichilderung in ben Salbfigurenbilbern ber Anbetung ber beiligen brei Mönige und ber Daritellung im Tempel, für welche er ichon in der Badnaner Beit, wie es icheint, ein eigenartiges maleriiches Berfahren auf Leinwand entbedt bat, mandelt er die fonialiche Madonnendarstellung gu einer naben intimeren Bufammenftellung ber Bungfrau mit Beiligen in halben Figuren um und macht bas Berhältnis gwifchen bem Chriftustnaben und dem fleinen Johannes ju einem funftlerischen Motive in einer bem Gra Gilippo verwandten Weife. Und nicht lange mabrt es, jo verandert fich fein Berhalten ber Untite gegenüber. Die in immer großerer Freiheit fich ergebende Phantaffe, welche früher die Runftbentmaler Des Altertums nur nebenfächlich verwertet batte, wendet fich einer Rengestaltung ber antifen Stoffe felbit gu: bas antiquariich tunftnoch aber men und Erfinden. Es entstehen die unthologischen Aupferitiche, ber bas gange walt zu offenbaren, fondern legt fich im romische Altertum immbolifierende Triumph Sinnen in die halb driftliche, balb beidnische Allegorie übergeht. Und in alle diese Formen ergießt fich ftarter und ftarter anidwellend der Strom eines gewaltigen Gefühlslebens, welches alle Empfindungen von ber garteften bis zur beftigften in fich febließt, bis der Angenblid gefommen ift, in meldiem es, gang bon inbrunftiger Schufucht durch ichmergliche Berfenfung in Die An-Brieden erftrebt. Dem "Ertofer bes menichben fimmervollen Segensgruß bes Unferitandenen empfangen, ift die Annit des Greifes geweiht. -

Gine immer gunehmende Steigerung in genommen!

aus denen fast unmerflich das tünftlerische der Größe der Formen, in der Freiheit ber Bewegung, im feelischen Ausbrud bei und danf einer immer flärferen Bereinfachung und Berbeutlichung bes Wefentlichen in der Gestaltung der Erscheinung hierin liegt bei diesem Benins, wie bei jedem Genie überhaupt, die in den Schöpfungen fich außernde Entwicketung. In ihrer Bielseitigfeit ift feine Aunft ber Ausgangepunft nach überirdischer Erlösung erregt, nur noch aller Bestrebungen in den Rünftlerschulen Norditaliens geworben. Mantegnas Schaffen ichanung und Bestaltung bes Seifandes ben bat ben Benegianern wie ben Lombarben, ben Beronefern wie ben Bolognefen und lichen Geschlechtes," mag er ihn in dem Gerraresen bie neuen Wege gewiesen, und Rind auf bem Echofie ber trauernden Mutter felbst als bie Beit fam, in welcher es por erfennen oder ihn mit ben Jüngern und Bollendeterem gurudtreten mußte, ift fein Franen perzweifelnd zu Grabe geleiten oder Ruhm nicht geschwunden, ig hat fich unverändert durch die Jahrhunderte erhalten die gottliche Braft, Die "einzig besteht," bat an den Werfen auch Diefes Meifters teil-





ND 623 M3T4 Thode, Henry Mantegna

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

